# Ostdeutsche

Führende Wirtschaftszeitung

Geschäfissiellen des Verlages: Ratowice, ul Wojewodzka 24, und Pszczyna, ul Mickiewicza 26.

Füt unverlangte Beiträge wird eine Hastung nicht übernommen.

## Auf jeden Fall

# Heraus aus der Devisenzange!

Wenn die Rohstoffbewirtschaftung nicht ausreicht, wird die Ausfuhr forciert werden müssen -Aber ohne Valuta-Dumping - Ueber den Binnenmarkt zur Weltwirtschaft

## Unterrichtung des Auslandes

Durch die Berliner Auslandspresse-Vertreter

(Drahtmelbung unferer Berliner Redaftion)

Beranstaltung war der, die Auslandspresse und ihrer eigenen Vin nen dirtick atte. durch sie das Ausland über die Einzelheiten der Besserung erstreben. Aus ihr ergibt sich dann beutschen Arbeitäbeschaffung und insbesondere über die deutsche Handelspolitikt auszuklären. Insbesondere galt diese Aufklärung Das Hemmis, das der Wirtschaftsgesundung den Fragen der deutschen Devisen bei en deutschen, sind die Zvilschranken, die fich franken, die Arlichten werden, noch dazu gegenüber Ueberwachung. Es wurde mit aller Deutlichkeit herausgestellt, daß die beutsche Handels- Schulbengahlungen verlangt, die doch nur politik gezwungen ist, eine äußerkt fparsame durch Waren ober Dienste abgegolten wer-Devisenwirtschaft zu betreiben und notfalls die den können. Diese gewaltsame Absperrung Ausfuhr mit allen Mitteln zu verstärken, um die jeder internationalen wirtschaftlichen Gesundung Rohftoffeinfuhr, die gerade durch die Be-lebung der innerdeutschen Wirtschaft stark angewachsen ist, im Rahmen des Notwendigen au f= Deutschland. rechterhalten zu können. Die Auslands= Reichsar! boll es für die internationale Wirtschaft ift, daß politik heute gestellt sieht, in der Aus Deutschland bisher barauf verzichtet hat, seine schärften mit etwa folgenden Säben:

Ländern, von denen man auf der anderen Seite muß unbedingt über wunden werben. Daran ift fein Land so fehr intereffiert wie gerade

Reichsarbeitsminifter Selbte betonte bie presse wurde auch darauf hingewiesen, wie wert- Notwendigkeiten, por die sich die deutsche Handelspolitik heute gestellt sieht, in der Aussprache am

"Die Belebung der deutschen Birtschaft stellt uns allerdings, je mehr fie fortschreitet, auch vor eine neue und nicht einfach zu lösende Frage. Die zunehmende Sätigkeit ber Industrie hat ichon jest eine Steige = rung des Bedarfs an Rohft offen hervorgerufen und natürlich auch an folden, die aus dem Ausland eingeführt werden miffen. Die Forderung ber Ausfuhr ift beshalb für bie nächste Zeit eine ber bringenbften Aufgaben ber Reichsregierung unb ber beutschen Birtichaft. Deutschland ift immer zu einer ehrlichen Bufammenarbeit auf bem Gebiete ber Beltwirtichaft bereit gewesen, und wir hoffen, daß es gelingen wird, im Buge ber Belebung, die sich auch in anderen Ländern bemerkbar macht, nene Grundlagen für einen Bieberaufbau bes weltwirtich aftlichen Saufchverkehrs zu schaffen und die zahllosen Sanbelsschranken, die vor allem die Birtschaft ber hochentwickelten Industrieländer an der vollen Entfaltung ihrer Leiftungsfähigkeit hindern, nieberzulegen."

Der Leiter der Veranstaltung,

#### Staatsselretär Funt,

führte in seiner Eröffnungsansprache aus, daß die ausländische Breffe bei der Betrachtung der beutichen Wirtschaftsvorgänge vielfach von einem anderen Ausgehe als die nationalsozialistische Staats- und Wirtschafts- politik und beshalb den deutschen Berhältnischen koch nur freuen, daß Deutschen Bereich missen der internationalen Geldver- hat Deutschland, in den letzen drei Jahren acht lande, de durch organisatorische und verwal- fast hossinungslosen Lande einem In Industrialisten deutschen Kohstoffeinsuhren

Auslandserzeugnissen, die wir im Industrialisten, die wir im Industrialisten, die wir im Industrialisten wiesen dischen Abschland und deutschen Auslandserzeugnissen, die wir im Industrialisten deutschen Auslandserzeugnissen, die wir im Industrialisten wiesen der internationalen Geldver- hat Deutschen Kohstoffeinsuhren

Auslandserzeugnissen, die wir im Industrialisten wiesen die internationalen Geldver- internationalen Geldver- hat Deutschen Kohstoffeinsuhren

Auslandserzeugnissen, die wir im Industrialisten wiesen die internationalen Geldver- internationalen Geldver- internationalen Geldver- hat Deutschen Kohstoffeinsuhren

Auslandserzeugnissen, die wir im Industrialisten wiesen die internationalen Geldver- internationalen Geldver- internationalen Geldver- hat Deutschen Kohstoffeinsuhren

Auslandserzeugnissen, die wir im Industrialisten wiesen Geldver- internationalen Geldver- internationalen Geldver- internationalen Geldver- hat Deutschen Geldver- internationalen Geldver- international

faffung und ber internationalen Rrebitmärfte, fonbern gunächft eine Gache bes Billens, bes Glaubens und ber Organisation.

Wenn das Ausland heute vielfach Kritif an

Ein französischer "Vorschlag"

## Logo-Ramerun gegen Gaargebiet

Das könnte den Herren so passen

(Drahtmelbung unferer Berliner Redattion)

Berlin, 27. Marg. Beranlagt burch englische Stimmen, die jest für eine Rudgabe beuticher Rolonien eintreten, beschäftigen sich auch französische Blätter mit dieser

Das "Echo de Baris" ift fo großzügig, die Auslieferung ber Rolo= nien Togo und Ramerun an Deutschland für erwägenswert zu erflaren. Allerdings unter einer Bedingung, Deutschland foll Erfat im Saargebiet leiften.

Rach der Ansicht des Blattes würden bei der | Saargebiet sind für einen solchen Ruhhandel zu Bollsabstimmung boraus attlich 600 000 gut, ganz abgesehen davon, daß Frankreich ja Stimmen für Deutschland, 60 000 für das Weiterbestehen der jetigen Bölferbundsregierung und 6000 für Frankreich abgegeben. Das Blatt glaubt baraus einen Anspruch auf ein französisches

gar nicht allein über die uns entriffenen Rolonien verfügen tann. Das Rolonial - Unrecht wird auf andere Beise 6000 für Frankreich abgegeben. Das Blatt glanbt baraus einen Anspruch auf ein französisches die einen Anspruch auf ein französisches die eine Anspruch auf ein weiteres Gebiet könnten eine neutrale June bilden. Es bedarf kaum der Erwähnung, daß dieses französisches des bedarf kaum der Erwähnung, daß dieses französisches der Bolksabstimmung für Frankreich beweitelt. Um so erstaunlicher ist die scheinbare Hagdurdige Angebot für Deutschland garnicht zur Lumsschland einen solchen Ranksabstimmung für Frankreich beweitelt. Um so erstaunlicher ist die scheinbare Hagdurdige Angebot für Deutschland garnicht Lumsschland einen solchen Landschafter überhaupt zuzumuten.

his wenn Milliarden Reichsmark an Aus- tungspolitische Maßnahmen gelöst werden wird, Landsich ulben zurüchgezahlt. wenn dies aus staats- und valutapplitischen wenn dies aus staats- und balutapolitischen Gründen notwendig ist. Das ist immer noch besser, als eine Balutaentwer-tung zur Förderung der Aussuhr vorzunehmen, die nur auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung

Wir konnten auch unsere gangen staatlichen Billersträfte und Organisatione abigkeiten sowie alle Leistungen des autoritären Staates und eines fleißigen und begabten Bolkes auf die eines sieistigen ind begadien Idlies auf die Ausfuhr richten. Es kant kein Zweisel darüber bestehen, daß wir damit alle Zoll- und Valutischranken überspringen marben, aber die Auslands märte würden in eine noch größere Berwirrung geraten als dies heute schon der Idlist. Das Ausland mißte also mit der augenNicklichen Wirtschaftspolitif in Deutschland, e alle Krafte für ben Inlandsmarkt inftematisch gufammenfaßt und bas Schwergewicht ber Arbeitsbeichaffung auf eine zwedentsprechende Organisation ber inländischen Wirtschaft legt, fehr gu-

Dabei tann uns fehr balb bie Devifenlage gu

#### Forcierung der Ausfuhr

zwingen Eine gesunde Volkswirtschaft darf immer nucht einem geringen Te wa der Ausfuhr lebet. Deshalb wird die beutsche Britzlichaftspolitik auch in Zukunft die weitere Bekämpfung der Arbeitslosigkeit mit Mahnahmen auf dem Falandsmarkt, in erster Reihe in Angriff rehmen und sich

sobald we möglich von der Einfuhr von

fagte in seiner Ansprache u. a.: "Wir waren uns aber von vornherein darüber

geschehen fann. Volutaentwertung bedeutet letten

Endes immer Berarmung und Rapital=

Reichsarbeitsminister Seldte

Bereitstellung so umfangreicher öffentlicher Arbeiten nur eine Uebergangsmagnahme

sein konnte und sich nicht unbegrenzt in diesem Umfang fortsehen läßt. Das Endziel ist selbstwerftändlich, die deutsche Wirtschaft selbstwieder so in Ordnung zu bringen, daß sie aus eigener Kraft dem deutschen Bolke Arbeit und Brot geben kann. Neben dem Anstoß, den wir der Wirtschaft durch die großen öffentlichen Arbeiten geben, haben wir uns daher mit Nachdruck bemüht, die Last en nach Möglichkeit zu jenfen.

Die Ausgangsstellung für den neuen Abschnitt unseres Kampses ist unvergleichlich günftiger als im Borjahre. Deshalb können wir in diesem Jahr mit viel größerer Hoff-nung und Zuversicht an diese Ausgabe herangehen als im Frühjahr 1983, als wir vor einer telt haffnungslassen Lage standen

#### Neberwahungsstelle für unedle Metalle

Außer Gifen und Stahl

(Telegraphifche Meldung.)

Berlin, 27. Mard. Auf Grund bes aus bebijenwirticaftlichen Grünben erlaffenen Gefetes über ben Bertehr mit indu-(außer Gifen und Stahl) mit bem Sig in Berlin eingerichtet.

Um ben Aufbau ber Heberwachungsftelle gu fichern, wird für eine Hebergangszeit ber Gintauf bon Raffinabe-Rupfer (Glettrolhtkupfer und feuerraffiniertes Aupfer) ver boten, soweit es fich um Raufe handelt, welche bie Ginfuhr ber erwähnten Waren aus bem An 3= lanbe gur Folge haben.

Auf der anderen Seite find wir uns allerdings auch gang flar barüber, daß

#### noch fehr schwierige Aufgaben vor uns

liegen. Die Wirtschaft wird 1934 durch die Maß nahmen der öffenklichen Hand noch einen star-ten Auftrieb erhalten. Daneben werden wir uns mit ganz besonderem Nachdruck der Aflege der Kauftraft annehmen und auf eine weitere Senkung der Lasten hinwirken, die 3011 Zeit auf der Wirtschaft ruhen."

Nach der Rede des Reichsarbeitsministers er-

#### Staatsfetretär Poffe

bom Reichswirtschaftsministerium bas Wort und führte u. a. folgendes aus:

"Bir haben am Freitag der vorigen Boche ein Geset verodschiedet, das dem Reichswirtschafts-minister das Recht gibt, die Rohftoffbewirt= ich aftung zu überwachen und zu regeln.

Der hauptgrund diefer Beobachtung ber Rohftoffversorgung ift ein bevifen politischer und ein arbeits= marktpolitischer. Gie fennen bie Berknappung ber Devifenbestände.

Wir verfügten Ende Juni 1933 über 274 Millionen, Ende Oftober 1933 über 414 Millionen, eine Steigerung bes Denijenbestambes, die, bas hat ber Reichsbantpräsibent bes öfteren auch in ber internationalen Deffentlichkeit ausgeführt, zurückzuführen war auf das Bolfsberratägeselb, das Devisen nach Deutschland zurückzesiührt hat. Ende Dezember 1933 betrug der Devisenbestand 396 und nach dem letzten Reichsbankausweis 262 Millionen Reichsmark, wir hatten allo einen

Berluft von 134 Millionen in nicht ganz drei Monaten.

Bei biefer Entwidlung ber Devijenlage, bei ber Erfenntnis ber Tatfache, bag auch aus ipefulativen Gründen, diskelondere in Textil-rohftoffen ziemlich erhebliche Beträge ins Ausland geflossen sind, war die Reichsregierung verpflichtet, einzugreisen, um dafür zu sorgen, daß die vorhandenen Devisen möglich st gleichmäßig ber bentichen wirtich aft gugute famen. Das fteht in Berwirisch alt Jugute tamen. Das sieht in Wer-bindung mit der beträchtlichen Annahme ber Rohstoffeinsuhr in den letzten Monaten. Wir freuen uns darüber, daß diese Aunahme, wie andere Zeichen, ein Zeichen der Belebung der Wirtschaft ist. Aber wir müssen darauf bedacht sein, daß diese Zunahme im Einklang steht mit den Devisenbeständen der Reichsbant.

Ich ftehe durchaus auf bem Standpunkt, daß

in ber Lage maren, burch Mittel ber Reichsregierung bafür zu forgen, baf die deutschen Waren mehr in die Welt hinausdringen.

Aber wir konnten das nur baburch, daß wir Exportprämien gaben. Ich glaube, daß bieje Methode wie viele international angewendete Methoben eigentlich nur furge Beine bat. Denn jeder Staat pflegt fich im allgemeinen fehr balb niffe an und Bert legen muß. gegen eine Dumping-Ginfuhr gu wehren. Bir bersuchen also unter Schonung ber Berpflechtung ber Wirtschaft mit ben internationalen Beziehungen ber Schwierigfeiten bes Augenblides Berr ju werden. Bir haben bieje Magnahmen getrof- über die Arbeitsbeichaffungsmagnahmen ber Refen, um eine Banit auf ben Martten gu berhüten, und wir erwarten im allfeitigen Intereffe, daß wir fie balb aufheben konnen.

An eine Diskriminierung von Aus-ländern ist bei diesen Maßnahmen nicht gedacht. Sie treffen in berselben Weise Inländer wie Ausländer. Wenn in einzelnen Fällen umberechtigte Benachteiligungen eintreten, len unberechtigte Benachteiligungen eintreten, so werden wir gern in der Praxis helfen. Es liegt uns also keineswegs am Herzen, die Autarfie etwa durch diese Maknahmen zu verstärden. Es ist aber, glaube ich, ziemlich selbstverständlich, daß bei einer Fortsehung der bisherigen Politik — das soll auf keinem Gebiete irgendein Vorwurf sur ein Land sein — in der Richtung der Verstärkung des Abstusses auch wir gezwungen werden, diese Ninge weiter and wir gezwungen werben, bieje Dinge weiter anszubauen, wenn man nicht endlich international ben in der Theorie längst anerkannten Grundjag in die Praxis umsett, daß der Schuldner heutzutage nur durch Baben ober
Die große unmittelbare Arbeitsbeschaffung sei
noch in Durchsührung. Sie ergebe sik das Jahr
1934 einen sehr großen Arbeitsborrat Das berechtigt zu der Hoffing, daß die Arbeitslosigseit
vechtigt zu der Hoffing, daß die Arbeitslosigseit
vechtigt zu der Hoffing sei
vergebe sik das Jahr
gesamte preußische Staatsgebiet gestende Polizeivechtigt zu der Hoffing, daß die Arbeitslosigseit
verdebigt zu der Hoffing sei
voor das Gesamte preußische Staatsgebiet gestende Polizeiverdebigt zu der Hoffing sei
voor das Jahr
Die große unmittelbare Arbeitsbeschaffung sei
voor das Jahr
Die große unmittelbare Arbeitsbeschaftung sei
voor das Jahr
Die große unmittelbare Arb

## Drei Todesurteile vollstreckt

(Telegraphische Melbung)

Bifche Breffebienft mitteilt, find in Diffelborf bie burch Urteil bes Schwurgerichtes in Duffelftriellen Rohftoffen und Salbfabri. borf bom 7. Gebtember 1933 und bes Reichsfaten hat ber Reichswirtschaftsminifter eine gerichtes bom 18. Dezember 1933 wegen Anftif-Ucbermachungsftelle für uneble Metalle tung jum Morbe und Morbes jum Tobe berurteilten Rommuniften Emil Gomibt, Beter Supert und Otto Lufat and Erfrath bei Duffelborf bingerichtet worben.

Um 20. Juni 1982 organisierten ber inzwischen verstorbene Vertrauensmann ber ABD in Gerresheim, Wehergräber, Schmidt und Lukat einen Feuerüberfall auf das SUseim in Erkrath, zu dem außer Erkrather Kommunisten auch solche aus Gerresheim hinzugezogen und aus Nean dertal als Rejerde in Bereitschaft gestellt wurden. Bei Ein-bruch der Dunkelheit brachen die Gerresheimer Kommunisten unter Führung des Webergräber in mehreren Gruppen nach Erfrath auf. Soweit sie nicht schon mit Wassen bersehen waren, erhiel-ten sie auf dem Marsche je eine Mehrlade-pistole und Munition. Unterwegs trasen diese Gruppen auf Lukat und Huperh. Man berteilte die Kollen für den Ueberfall, wobei man derteilte die Kollen für den Ueberfall, wobei man zunächst vereinbarte, daß das SA-Heim von kommunistischen Spißeln um stellt werden und die darin besindlichen SU-Männer durch Klopfen darin besindlichen SU-Männer durch Klopfen und Steinwürse herausgelockt und auf dies Weise in das Schußfeld der Kommunisten gezogen werden jollten. Dabei übernahm Lufat die Kolle, die SU-Männer herauszulocken. Dieser ursprüngliche Klan erwies sich aber als unsburchführbar, weil in der Nähe des SU-Beimes zwei SS-Männer, Kurz Hilmer und Groß als Sicherheitspossen standen. Man beschloß daher, diese Kosten "um zulegen". Zu diesem Zweck verteilten Wehergräber und Ouderk die Schüßen in auf eine Kölnung. und Huperh die Schühen so auf eine Böschung, führten Tätern Gnade der Recht ergeben laffen daß sie von dort aus sicherer Decung die und sie zu lebenslänglichen Zuchthausstrafen besim hellen Licht einer Straßenlaterne gnadigt.

Berlin, 27. Darg. Bie ber Amtliche Breu- | ftebenben Boften unter Gener nehmen fonnten, worauf fich Supery entfernte. hierauf eröffneten die übrigen Rommuniften auf die beiben Boften aus fürzefter Entfernung ein Schnell feuer. Giner von den minftens 18 Schuffen traf ben SG-Mann Hilmer in das Becken, durch-schlug eine Aber und ließ seinen Tob infolge in-nerer Berblutung nach fürzester Zeit eintreten. Groß erlitt eine Berletzung am Knie.

Die rucklose Tat ist nach ihrer Borbereitung und Ankssührung ein theisch fommunistisches Berbrechen, bei dem die Ansührer auf Erund eines sorgsältig durchdachten und vordereiteten Planes verführte Arbeiter zu bem Ueberfall bestimmten, sich selbst aber seige im Hintergrunde hielten. Der Preußische Ministerpräsident hat es daher abgeslehnt, von seinem Begnadigungsrecht Gebrauch zu machen, soweit es sich um die seigen Hintermänner bieses Verbrechens handelt. Ihre Dinrichtung sühnt die Ermordung der im Kamps für Deutschlands Erhebung gefallenen SU-und So-Kameraden. und SS-Kameraden.

digung der übrigen zum Tode verurteilten Teilsenropa antreten, bei der er vor allem auch nehmer Kurt Arnstedt, Hebandt, Beter Kohles, Baul Masgai, Baul Tibulstie, Gustaf Herr und Hengert zu Kohles, Baul Masgai, Baul Tibulstie, Gustaf Herr und Hermann Eggert zu leben zlänglichen Juchthausstraßen ausgesprochen. Insolge langiöhriger Arbeitzstofischen Gustafen höflich empfangen, sach der grundsgelprochen. Insolge langiöhriger Arbeitzstofischen Bekonders schlechter Wohnungsberdstlinisse sind sie mit dem größten Teil der Bekonderung der einst kommunistischen Hochburg Gerresheim in den Bann des Kommunistischen Hochburg Gerresheim in den Bann des Kommunistischen Hochburg Gerresheim in den Bann des Kommunistischen kachten gehopen Polen und Tiche hoch bei bem Terror ihrer frisheren "Kührer" nicht entsteben konnten. Kachstellen kachten gehopen geber Entwicklung die Zuitwelt salen Verlage der Entwicklung die zum derschuls vom 12 Mehrochen und, wie das Wahlselber kann noch eine Frage der Entwicklung die zum Leichung der Erstwicklung die Zuitwelt salen Verlage der Entwicklung die zum Leichen kann der Gerenbus vom 12 Mehrochen und, wie das Wahlsellen von der Erstwicklung der Entwicklung der Entwicklung der Entwicklung der Erstwicklung der Ers Dagegen hat ber Ministerpräsident die Begna-digung der übrigen zum Tode verurteilten Teil-nehmer Aurt Urnstedt, Heinrich Kiebandt Beter Kohles, Baul Masgai, Baul Tibul dem dieser Bann gebrochen und, wie das Wahl ergebnis vom 12. November 1933 gezeigt hat, sic ganz Gerresheim geschlossen zu Abolf Sitser be-fannte, hat der Ministerpräsident bei diesen ver-führten Tätern Gnade der Recht ergeben lassen

## Rennfahrer von Brauchitsch wunderbar dem Tode entronnen

(Telegraphifche Melbung)

Rom, 27. Mars. Der deutsche Rennfahrer | ber Autoftrage abibrang und in rafenbon Brauchitich, ber fich gur Beit in Italien bem Lauf einen Rilometer weit nber bie jur Erprobung bes neuen Mercebes-Renn- angrengenden Felber iprang, wo er zum wagens aufhält, ift am Montag abend wie burch Glud auf fein Sinbernis ftieß. Brauchitich entein Bunber bem Tobe entronnen. flieg bem Bagen unverfehrt. Im Augenblid Brauchitsch fuhr mit außerster Geschwindigkeit die bes Unfalls hatte ber Wagen eine Geschwin = Autostraße, die Mailand mit den oberitalienis bigfeit don 240 bis 250 Kilometer. Als Ursache ichen Seen verbindet, als der Wagen in Sohe ber des Ungluds nimmt man entweder Blagen eines Stadt Legnano aus unbefannter Urfache bon Reifens ober Blodierung ber Transmiffion an.

## Bergrutsch am Grundlsee

(Telegraphische Melbung)

Betofe in ben Grundlice. Der Schaben ftugung bes Militars gearbeitet.

Ling (Donau), 27. März. Durch bas Ein- wird auf einige hunderttausend Schilling geschätzt. treten ber warmen Bitterung ist es in Bie. An den Unfallplat wurden Vionierabteinen am Grundlice zu einem Bergrutig lungen entjandt, um bie berichutteten Bauerngekommen. Die in Bewegung geratenen gewalti- hofe wieber auszugraben und bie notwendigen gen Erdmaffen gleiten mit großer Ge- Sidjerheitsmagnahmen an treffen. Insbefonbere ich windigkeit talabwärts. Die Ortschaft hofft man, burch Errichtung eines Schut. Bienen konnte noch rechtzeitig geräumt malles die übrige Ortschaft zu ichüten und bie werben. 3wolf Bauernhofe wurden berichut. Lawine womoglich in eine andere Richtung ab. tet. Der Bergrutich hat bisher 5 Seftar Jung- aulenfen, in ber fich feine bewohnten Gehöfte und Hochwald sowie Geröllhalden er- und Aeder befinden. An ber Errichtung bes faßt. Die Erdmassen stürzten mit großem Schutwalles wird ohne Unterlaß mit Unter-

miffen, daß wir auf die Barenausfuhr angewiefen find, um bie für bie Ginfuhr notwenbigen Debifen gu bekommen. Bir miffen aber and, bag bas Ausland auch auf ben Abfat feiner Erzeug-

Anschließend sprach

#### Staatssefretar Reinhardt

"Die Verminderung der Arbeitslofigkeit ist im wesentlichen eine Frage:

1. bes Bertrauens ber Birtichaft und bes Bolfes in die Staatsführung und

2. der Finang- und Stenerpolitit. Die Finang- und Steuerpolitif im neuen Deutschen Reich ift, folange es in Deutschland Arbeitslofe gibt, in erfter Linie auf Berminberung und ichließlich auf Beseitigung ber Arbeitslosigkeit abgestellt,

Erhöhung der Rachfrage nach Güten und Leisten Geneindes gehöhung der Rachfrage führt zur bestofarbe an der Müge durch das Erhöhung des Beschäftigungsgrades und letten Hoher an der Müge durch das Erhöhung des Gesundung."

#### Bombenanichlag auf den "Großen Drient" in Cannes

(Telegraphische Meldung.)

Paris, 27. Märk. Durch eine Bombe wurde bas Gebäube ber Freimaurerloge "Großer Orient" in Cannes am Dienstag morgen starf beschäbigt. Kurz vor 10 Uhr wurde die in der Umgebung des Gebändes wohnende Bevälkerung burch eine hestige Explosion alarmiert. Man sah aus ben Fenstern bes großen Saales ber Loge, ber sich im Erdgeschoß besindet, bichte Rauchwolfen bringen. Sämtliche bichte Rauchwolfen bringen. Sämtliche Fenstericheiben bes Gebäubes sind zerstört. Das Mauerwert ist an verschiebenen Stellen stark beschäbigenen Stellen stark beschäbigenen. Die Untersuchung hat ergeben, daß kurz vor der Explosion ein Krast wagen bordem Gebäude hielt. Die Straße, die sehr eng ist, wird nur in ganz seltenen Fällen von Krastwagen benugt. Auch daß der Motor des Wagens während des Haltens nicht abgestellt war, gilt als nerbäcktig als berbachtig.

#### Barthou auf Reisen

Um Dienstag stattete ber Frangosische Augenminister Barthon endlich den bor einiger Zeit angekündigten Besuch in Brüssel ab, um den belgischen Freund und Bundesgenoffen wegen des belgischen Freund und Bundesgenossen wegen des Seitensprunges in der Abrüstungsfrage zur Ordnung zu rusen. Das ist ihm denn auch in einem
nur wenige Stunden dauernden Besuch vollauf
gelungen, indem der Belgische Außenminister
Hohm ans ihm die Erklärung abgegeben hat,
man habe die Rede des Ministerpräsidenten de
Brocqueville falsch ausgelegt. An
den französisch-belgischen Beziehungen habe sich
nichts geandert, die Rede habe nur die belgischen ven tranzofila-velgigen Beziehungen habe ich nichts geändert, die Rede habe nur die belgischen Besorg nisse dor einer deutschen Aufrüftung ausdrücken und ein Abkommen zwischen Frantreich, Italien, England und Belzien als Schut dagegen vorschlagen wollen. Belgien trete dem französischen Standpunkt, daß die deutschen Küstungen durch Kontrollen und Sicherheitsbürgschaften einzulich an Antonzellen und Sicherheitsbürgschaften einzuschränken und Sigerheitsburgschaften einzulfdmmen bei. Nach bieser Erklärung konnte Ministerpräsident Barthou am selben Abend mit aller Besriedigung nach Paris durückehren.

Die Reise nach Brüssel war allerdings nur der Beginn eines großen Keiseprogramms, das Barthou jeht aufgestellt hat, um alle alten oder neu zu gewinnenden Bundesgenossen in den Areis gegen Deutschland einzuschwieder

Kreis gegen Deutschland einzuschmieden. Um 21. Upril will er eine Reise nach Oftist auch noch eine Frage ber Entwicklung bis zum Zeitpunkt seiner Reise. Besonders interessant ist es aber, daß Barthou wahrscheinlich auch Wien eine Befuch abstatten wird.

Wieder Doppeladler

(Telegraphifche Melbung.)

Bien, 27. März. Die Desterreichische Regie-rung beabsichtigt, in der kommenden Versassung neben der Streichung der Bezeichnung Republik auch das republikanische Wappen Desterreichs, das einen Adler mit hammer und Sichel barstellt, abzuschaffen und den Doppelabler der habsburgischen Monarchie wieder einzu-führen. Ferner beabsichtigt die Regierung, den 1. Mai zum Staatsfeiertag zu erklären.

Der Delegierte ber amerikanischen Hilfsaktion für Zentraleuropa, Gildemeester, der seit einiger Zeit diejenigen europäischen Länder bereist, in denen sich politische Häftlinge besinden, beabsichtigt, bei der Desterreichischen Regieden, deabsichtigt, bei der Desterreichischen Regieden vang vorstellig zu werden, um eine Besserung in der Behandlung der in den Konzen tration s-lagern sestgehaltenen Nationalso-zialisten und Sozialdemokraten zu erreichen. Die sanitären und humanitären Zustände in den Albertanden und Sozialdemokraten zustände in den österreichischen Konzentrationslagern sind in der letten Zeit für die Gesangenen außerordentlich unzulänglich geworden Insbesondere soll die Berpflegung ungenügend sein.

Der Bruder des früheren Wiener Gauleiters r NSDUB., Richard Frauenfeld, mußte aus dem Konzentrationslager Wöllersdorf nach Wien ins Krankenhaus gebracht werben, da er an Ruhr erkrankt ist. Gs bestätigen sich da-mit die Gerüchte, daß in Wöllersdorf infolge der ungünstigen Lagerverhältnisse Kuhrerkranfungen ausgebrochen sind.

#### Innsbruder Prozeß wegen Erschießung des Reichswehrfoldaten Schuhmacher

(Telegraphische Melbung.)

Weinchen, 27. März. Wie aus Innsbruck gemelbet wird, findet am Freitag vor einem Schöffensenat des Landgerichts in Innsbruck die Berhandlung gegen den Kommandanten der Erenzhatrouille, der seinerzeit den Reichswehrsoldaten Schuhmacher erschofie nach er Deinwehrmann Unton Staehle, kett Die Arkless leutet von auf der kaläfile. ftatt. Die Unflage lautet nur auf fahrläffige Tötung, die anderen beiden Mitglieder ber Patrouille find nicht angeklagt.

Der Führer hat den Reichsschadmeister der MSDUB. zum Generalbevollmächtigten in allen vermögendrechtlichen Angelegenheiten der Partei ernannt. Insbesondere hat der Reichsschadmeister das Recht, die Tinanzgebarung der angeschlöfsenen Versbände machzuprüfen.

Als lettes Opfer ber Gaserplosion in Neun firchen im vorigen Jahre ist ein Hütten-meister gestorben, nachdem er über 14 Monate im Arankenhaus auf die Heilung von seinen ichweren Verwundungen gehofft hatte. Durch sei-nen Lob erhöht sich die Zahl der Opfer des Neun-kirchener Unglücks auf 70.

In der Rähe von Bordeaux fuhr der Wagen der deutschen Filmschaustrielerin Hildegard Alexandra Molino von Kluck (einzige Entelin des Generalobersten von Kluck) gegen einen Baum. Der Wagen verbrannte. Die beiden Insassen, darunter die Schauspielerin, kamen

Der Pariser Polizeiinspektor Bapard teilte vor dem Barlamentarischen Untersuchungsaus-schuß mit, daß er Stavisky von 1928 bis 1931 als Spikel benutt habe. Die Aussagen des Zeugen warsen ein eigenartiges Licht auf die Me-thoben der framzösischen Polizei.

Die heutige Ansnahme des Beuthener Sallen-schwimmbades auf Seite 5 stammt vom Photo-Atelier Gerhard Flazek, Benthen, Tarnowiker

# Das Reich der Frau ®

## Garderobeanschaffungen vor dem Osterfest

Bon Banna Grabow

Die ersten Unschaffungen im Jahre, die eigentslich mehr sür den Uebergang als für ausgesprochen warme Tage berechnet sind, gelten der fportlich en Bekleidung. Für sie besteht das ganze Jahr himdurch gute Berwendung. Die jumgen Mädchen wünschen sich dor dem Ofterfest Aleidungsstücke, die für Tennis, Ausstlüge und Banderungen passen.
Die sportlichen Staffarten dieses Laduss süh-

Tin ge und Walden Stoffarten diese Jahres süh-Die sportlichen Stoffarten diese Jahres süh-ken sich im Gegensatzu den sür elegante Kleider berechneten hartgriffig an Noppengewebe überwiegen. Herbei wird der Gegensatzusischen Hell und Dunkel gerne betont. Hellgrauer Stoff mit dunkelgrauer Noppe, helldeige mit hraumer, weißer und gelblicher werden viel verwender. Daneben behauptet sich das farierte schlüchte Woll-kaftin wohei teils ausfallend hunde teils iehr Daneben behautper jich das latterte ichnichte Abbi-lostiun, wobei teils auffallend bunte, teils jehr bezente Karos du sehen sind. Der dreiviertel-lange Mantel zum Unisleiß gefällt den Frauen auch in diesem Iahre. Vur das herrenmäßige einreihig gearbeitete Kostüm erfreut sich eben-solcher Beliebtheit. Die strenge anliegende Form der Facen wird durch sehr große, ostmals ab-gesützerte Reders gewildert.

Bei dem neuen Kleidern sind eigewartige Rahtverzierungen berborzuheben. Sie wachen vielsach den Eindruck breitalbgesteppter Panten. Oftwals werden die Rähbe durch Seepp-arbeit hervorgehoben. Bei glatten oder schlicht in sich gemusterten Stoffen sieht das aanz beson-berz reizvoll ans. Die neusten Stoffe siir das einsache Tagessbeid zeiden eingewehte Punkte, die im Gegensach zu den Roppengeweben nicht erha-ben, jondern estwas verrieft sind ben, sondern etwas vertieft sind.

Der große flache Kragen tritt nicht nur an Mänteln und Sacken, sondern auch an Aleidern zubage. In vielen Fällen bestcht er aus viereckig aufgeseiten Blenden. Der neuartige Chinesen-fragen ist noch oben zu ichmäler geschnitten und umrahmt den Sals in duftig-annutender Weise.

Da man die sportlichen Jaken und Mäntel offen trägt, ist die darunter besindliche Bluse wichtig. Sehr bunte Streisen gelten als schik, nährend die schlichte Uni-Bluse durch lustige warens die ichniche uni-Vinge durch injuge Schleifen ober Verschnürungen ausgehellt wird. Die Virk- und Strick blusen zeigen be-tonde sarbige Wuster in geometrischer Anvordnung. Breite Ledergürtel werden mit Sputache bestickt, schnale Ledergürtel wit Metallplatten verziert ober durch Hollztecks geschlossen. Die Knöpfe selbst weisen Kugelsormen auf. Auch Knebel- und selbit weisen Rugelformen auf. Auch Knebel- und Spiralfnöpse sind oftmals anzutressen. Bei Holzgebilden pslegt man die Maserung aufzubürsten, so daß sie erhaben wird und sichtbar hervortritt. All diese kleinen, ausgedeinend unwichtigen Details bilden diesmal die eigentliche Eleganz der Kleidung. Denn da sowohl Schnitt als auch Material des Frauenanzugs von ungewöhnlicher Schlichteit sind, müssen die kleinen Zutaten die eigentliche Eleganz verförpern.

eigentliche Eleganz verförpern.

Für den Tennissport werden schon seht teichte kurzärmelige Kleider benötigt. Seltsamerweise erspeut sich leichter Wollktoff in diesem Jahre größever Beliebtheit als regelrechter Waschstoff. Dies kommt baher, weil die Frauen ihre Wollbleider selbst zu waschen weilde Frauen ihre Wollbleider selbst zu wasch en lernten. Für wollene Sportkleiden wählt man schon sept helle sommerliche Farben. Sier ist das moderne zawe Grün, Drange und auch Zitrone ngelb am Plate, das durch seine Farbensrendigkeit auf jeglichen Ausput verzichten Kann. Höchstens ein flott geschlungener Schol wer ein ausgesehres Wonogramm werden als Bervollständigung hinzugewommen. Vervollständigung hinzugenommen.

## Klassische und Phantasie-Kostüme

Das Kost is m hat im Aleiderschvank der Frau leichtesten zu lösen. Durch geeignete Blusen, den gleiche Bedeutung wie der blaue Anzug von der praktischen Hembsprum mit kleinem Stehmen Schrank des Herren. Mögen die Moden noch jo schneil wenig Respekt. Besonders die im Schneider Schleise der geblimmten Geibens und Kumstenderschen der Ftalkenen, spenannten "klassischen", werden immer Jahre überbauern und doch niemals unmostale Gelegenheiten. dern werben. Mal trägt man zwar steigende, ein



Links: Schneiberkostlim aus feingemustertem Wollstoff mit neuartigem Kragen und tiefen Revers. — Rechts: Phantasietostim aus dunklem Wollstoff ober aus Seide mit dreiviertellanger Jade. Ken ist die

andermal fallende Revers, doch die Grundlinie mit ein wenig Nahtteilung im Rücken und kleinen fenk-rechten Ubnähern in der Taille bleibt die gleiche. Außer den dunkelblanen Stoffen, die ihrer sangen Lebensbauer wegen besonders bei den Sparfamen beliebt find, gibt es in diesem Früh-jahr feingemusterte Gerrenstoffe in vorwiegend granen Tönen. Auch der Kreibe-streifen und das kleine Würselkare, die in der Herrenmode diesmol eine Rolle irielen, sind ver- verarbeitet, in dur treten. Für ftärkere Damen ift die Anzugfrage eignen sie sich als durch diese Stoffe und die Schneibersorm am spruchsvolle Dame.

stala für alle Gelegenheiten.

Gin wenig verwandt wit dem Schneiberkostüm ist die Smoting form mit gegeneinanderstoßenden Vorderteilen, die in diesem Jahr durch Anebel oder Doppelknöpse geschlossen werden. Dier hat die Moderhantwie schon etwas weideren Spielraum, denn Acvers, Aragen und Manschetten werden seinelzaum, denn Acvers, Aragen und Manschetten werden seines abgewandelt. Breite, gesstehepte, die Schultern bedeckende Aragen, die vorm jo tres herunterreichen, das Revers überslüssig werden, und hohe, abstehende, ebenfalls gesteppte Mansche, und hohe, abstehende, ebenfalls gesteppte Manschen und hohe, abstehende, ebenfalls gesteppte Manschen und kondes zeigen die gleiche Lörderteile der Jacke und des Kockes zeigen die gleiche Längsteilung. Sind die Aerwel herrenmäßig verarbeiset, dann trägt man den Stulpen dand and schulp darüber Mit den ersten wirklich warmen Lagen bekommen solche Kossiiwe aus Herrenstauell in Sandsarben und Grau Berechtigung.

Sandfarben und Grau Berechtigung.

Menge Butter schaumig gerührt. Schließlich wer-ben Manbeln, Posinen, Zitvonat und, wenn nötig, etwas Milch bem Borteig beigefügt. Ift der Teig gut abgeschlagen, so fügt man alles zusammen und läßt ihn in der gebutterten Appfluchensorm geben. Die im Baden ersahrene Hausstrau vermeibet während der ersten zwanzig Minnten des Badens Die Backeit beträgt mehr als eine halbe Stunde.

Die Backzeit beträgt mehr als eine halbe Stunde.

Sin gutes Diterkuchen rezept, das besonders in der Braunichweiger Gegend beliebt ist, stellt sich noch einsacher dar. Ein Hefestisch wird in lauwarmer Milch wie üblich angesetzt und an einen warmen Ort gestellt. Unterdessen rührt man ein Viertel Kfund Butter oder Margarine schaumig, gibt nach und nach zwei dis drei Eier hinzu, schließlich hundert Gramm Buderzucker und einen Biertel Liter Milch. Zulest wird ein Ksund Mehl daran gerührt. Ist nun die Hefe zugefügt, so kommen gestistelte Mandeln seine dis zwei bistere Mandeln ernöhen den Wohlgeschmach, Kosinen und ein wenig Muskatblüte in den Teig. Auch Zitvonenschale ist zu empfehlen. Der Teig wird in eine ausgestrickene Blechsorm gesüllt, muß noch einmal ausgeben, wird schließlich mit Si und dem Kest der gestistelten Mandeln bestreut und in mäßig beisem Osen gebacken. Rach Belieben wird der Ruchen mit Zucker der Schofolabe glastert. — Derselbe

Was backe ich zu Ostern?

Bon Marga Rehlaff

Das nahende Diterfest drängt die Ruchen- und Stollenbäderei wieder in den Bordergrund des Indeer Bon der Jerfelden der Auchen der Ist ist an den Diterfeiertagen ebenfalls als yraktischen Mocken gerüftet sein und wörden, wenn das nicht der Fall ist, seiner Kamm blanem Moden, zwei bis der Echydischen Schelenbäderei wieder in den Bordergrund des Indeersteelenden gerüftet sein und wörden, wenn das nicht der Fall ist, seiner Kamm blanem Moden, zwei bis drei Eidentern wirde der von der Kuchen das nicht der Fall ist, seiner Kamm blanem Moden, zwei dies der Echydische von einem Kinne durch geste keitelbe Diterenter werden.

Der stets beseiche Diter na het Nam rührt von einem Kinne Auchen der Bestellen und gestoßener Zimm der Bestellen der verschen Verlagen der Auchen das eines Verlagen ebenfalls als prokenten ist. Diese werden entwecke sonder kannen der der keit Eine und der der kleike Gier lassen der ist ist do kollen der eine Wocheren Kassen der Kuchen werden.

Der stetse der der Echydich erber Auchen das erweiselichen werden.

Sin Wohnstelle Kulle. Kohne Kohne keiter dennen sich der Urt erweist siehe werden.

Ein Mohnstelle Komnen der Echte Keft Eiweiß und der neine kannen der Urt erweist siehe er und der eine Mohnstelle Gier lassen der ist eine meinen Sand der nicht der erweist sich der erweistellen werden.

Sin Wohnstellenbädere er Urt erweisten und die erweist sieher und der erweist sieher und der Echte Keft Eiweiß und stillten werden und der erweiste sieher und der Urt erweiste sieher und der Echte Keft Eiweiß und stillten werden und der keine werden.

Ein Mohnstelle Konnen isch werden.

Ein Mohnstelle keine und Verleiben der Urt erweisten und der leite ne in der Kuchen der und der keite Keft Eiweiß und stillten werden und der keite Keft Eiweiß und stillten werden isch werden.

Ein Mohnstelle Konnen isch werden.

Ein Mohnstelle Keit Eine na der Verleiben der Eine nach ober Kuchen der und der keite Keft Eine Mohnstelle der ne und ist einer Sand der unt erweisten der in

Die im Baden ersahrene Hausfran vermeidet während der ersten zwanzig Minuten des Badens das Dessen der Badosentür. Dringt nämlich falte Luft auf das Gebäck ein, so ist die Möglichteit des Jusammenfallens gegeben. — Der fertige teit bes Jujammenfallens gegeben. — Der fertige Ruchen wird niemals jogleich auf einen Korzellansteller oder die dafür vorhandene Ruchenplatte gestürzt. Er kann sonst nämlich nicht von unten der abkühlen, und der gefürchtete feuchte Streisfen ihr Folge davon. Ein in jedem Hauft gestür solge davon. Ein in jedem Hauft gesteller eignen sich weitland der ein poröfer Holzeller eignen sich weitland besser han eben gebackenen Ruchen aufzunehmen.

Das selbsigefärbte Osterei

In vielen Familien, besonders dort, wo ein Garben vorhanden sift, simden jedes Tahr zu Offwar Rinder uns der gefürchten der Kopten vorhanden ist, simden jedes Tahr zu Offwar Rinder uns der Gerenden mit Bildern, Sternchen und darum füllen. Wan berwendet hartgeschichte oder leepe die werden ihr weder dem Kopten und zum Füllen. Wan verwendet hartgeschichte oder leepe die mach greiem eine bartgeschichte oder leepe die mach greiem krieben und zum Füllen. Wan verwendet hartgeschichte oder leepe die mach greiem Ernelsen vorhandsie nach freiem herfahren.

hartgekochte oder leere, d. i. ausgeblasene Eier, aus denen auch der letzte Rest Eiweiß und Dotter sorgsom entsernt ist. Diese werden entweder mit feinem Sand ober mit Schokolabe gefüllt. Sandgefüllte, bemalte Gier lassen sich leicht aufstellen. Geschieht dies in regelmäßigen, etwa durch gelbe Küden unterbrochenen Reihen, so ergibt sich ein reizender Ostertisch ich nuck. Auch die Feiertagsschüsseln können durch mehrere

Leere Gier werden folgendermaßen behandelt: man vergrößert das kleine Blaseloch mit einer sehr spigen Scheve, füllt dann mit einer Spris-tüte sehr seinen Sand ein und probt dabei mehr-

## Osterhauspuk

In diesem Jahre fällt Oftern sehr früh, nämlich vor Beendigung der winterlichen Seizperie voe. Biele Hausfrauen begnügen sich in derartigen Fällen mit den Vorarbeiten zum Frühjahrsgroßreinemachen. Die neuen Gardinen, die Sommerdecken, die sich anch auf Balkon, Veranda usw. erstrecken, sowie das endgültige Reinigen der Teppiche, Heizförper und Bände wirderst vorgenommen, wenn unwiderruslich zum letzten Male in dem betreffenden Raume die Uschaus dem Dsen genommen wurde. Trozdem verbleiben noch viele Hausarbeiten, die vor Ostern durchzusühren sind.

She üch die ersten Motten zeigen, müssen

durchzuschen sind.

The sich die ersten Motten deigen, müssen Schränke und Laden unbedingt von innen gesäubert werden. In diesem Zwede werden alle Aleider aus dem Schranken genommen und gut gereinigt, Wollsachen, Kelze, Aleider und sonstige Gandervbengegenstände werden geklopft, entstandt, gebürstet und sorgiältig gelüstet. Dies geschieht am besten auf dem Balkon. It kein solcher vorhanden, so hängt man die Sachen in einen Kaum, wo sich leicht Durchzug machen läßt. Ans den Aleidern müssen has Innere der Mantel- und Kockaschen wird zut nachgesehen. Gerade dort pslegt viel Stand zu stecken, und solche Stellen bilden den Angriffspunkt der Mottenschäden. Der Kleider, die an k wird zuerst sencht, dann trocken ausgewischt. Zeigten sich früher einmal Spuren von Ansekn, in räuchert man ihn vorsichtsbalber aus. Das Anzünden von Schweselsäuber den Sunerlade mit In-seknant die was Beitrenen der Innenlade mit In-lektenpulver. Werden des Sommers regelsektenpulver. Werden die gesäuberten Aleider ein-gehängt, die man während des Sommers regel-mäßig nachsieht und lüftet, so ist kein Schaden mehr zu befürchten.

Bei diesen Verrichtungen werden auch alle übrigen Laden geordnet und gesäubert. Die praktische Hausfrau entfernt vieles, was sich als überflüssigerweist. Wan nimmt die Schubladen heraus und wischt sie auch an der unteren Fläche sorgiältig ab. An den Innenleisten pflegt sich viel Staubanzusammeln. Auch hier wird zuerst feucht, dann tracken nechemischt

anzusammeln. Auch hier wird zuerst feucht, dann troden nachgewischt.

Um der Wohnung ein sestliches Aussehen zu verleihen, werden vor dem Oftersest die Möbel übervollert. Ungekochte Milch, die man sparsam aufträgt, erweist sich in solchen Fällen ebenso hilfreich wie Bohnerwachs. Die sorgiältige Behandlung der Messing-, Silber- und Nickelgeräte und das Füllen aller Vasen mit österlichen Lilien und Palmkähchen vervollständigt das österliche Reinemachen.

Will man Schofolabeneier berstellen, so wird im Wasserbad flüssig gewachte, mit etwas Bawille gewirzte Schofolabe mittels der Spriktüte ein-

Buntstift bildet stets ein besonderes Vergnügen. Dier darf die kindliche Phontosie nach treiem Ermessen von der Archen. Aleimere Ainder greisen düufig zu Buntpapier und Leinstopf und kleben Streisen und sonstige Papiermusker auf die Eier. Sehr hühich wirken Durch bruch must er aus Pappe, sogenannte Schablonen, die man auf dos Ei legt, um die durchsichimmernden Gierschalen mühelds anzustreichen. Will man einen dandartigen Streisen hervordrügen, so legt man die Schablonen nur um die Gippilite dare mod der die Schablone nur um die Gimitte, dort wo der

breiteste Umsang liegt, auf.
Die butten Eier werden auf Schüsseln ober in Körbchen angeordnet. Holzwolle ober geschwitzeltes Seidenpapier dient als Polsterung. Pleine gelbe Kiden, Staniolpapier in verschiedenen Farbtönen und buntes Band erhöhen die reizende Wirkung fold öfterlicher Giergoben,

für die Raucher. - Wir haben uns entschlossen, die Namen der hervorragenden Tabaksorten zu veröffentlichen, die wir in unserer Qualitätsmarke verarbeiten. Die Raucher müssen wissen, dass sie feinste, türkisch-macedonische Tabake geniessen.



Edel-Blatt-Auslese! • Hachaval • Mit neuen Farb-Filmbildern

Statt Karten.

Heute mittag entschlief sanft und gottergeben unsere gute, treusorgende Mutter, Schwiegermutter und Großmutter

im 83. Lebensjahre.

Miechowitz OS., Dresden-N., den 27. März 1934.

Im tiefsten Schmerz namens aller Hinterbliebenen

Frida Krzonkalla, geb. Sturm Max Sturm, techn. Inspektor.

Die Beerdigung findet am Sonnabend, d. 31. März 1934, nachm. 3 Uhr, vom Trauerhause Miechowitz, Preußengrube, aus statt.

Am Ostersonnabend,

dem 31. März 1934

bleiben unsere Geschäftsräume einschließlich Nebenstellen

geschlossen

Stadt-Sparkasse Beuthen OS. Kreis-Sparkasse Beuthen OS.

Frische Fisch

nicht färben will, benutze das

bewährte Haarstärkungswasser ENTRUPAL per peech,

das den Haaren die ehemalige Farbe wiedergibt. Fehilarben ausgeschloss. Stärkt den Haarwuchs. Beseitigt Kopf-schuppen und Kopfjucken. Fl. 450 Mk. Prospekt kostenlos durch: Apotheken, Drogerien, Parfümerlen. Sestimmt vorrätig:

euther OS.: Alte Apotheke, Ring 25

Barbara-Apotheke, Bahnhofstraße 28

28. März bis 8. April

Gemälde-

Musstellung

des Münchener Künstlerbundes "Ring"

in der Turnhalle des Ober-

lyzeums in der Königshütter Straße zu

Hindenburg.

Eröffnung: Mittwoch, 28. März, 16 Uhr.

Eintrittspreis 30 Pfg.

suchszeit täglich 10-18 Uhr.

Große Auswahl sehr billige Preise lebende Karauschen, Karpfen, Schleien. Kieler Räucherwaren, Marinaden, Oelsardinen etc.

**Ernst Pieroh. Beuthen OS..** Telefon 4995 / Dyngosstr. 43

Die blonde Dame,

welche am Sonn-abend, d. 24., im D-Jug Berlin, an Beuthen um 20,15, die Bekanntschaft eines SN.-Mannes

gemacht hat, wird höfl. um ihre Abr.

gebeten u. B. 969 an d. G. b. Z. Bth.

ausschlaggebend

# Züm Offnofull

den guten, deutschen

## ischwein:

Durch direkte Bezüge aus dem Weinbaugebiet bin ich in der Lage, Sie preiswert und gut zu bedienen.

31 or Hainfelder Letten Ft. 90 8 31 or Godramsteiner Kaikgrube . . . . .

31 or Willinger Berg . . . 7.70

31er Cueser-Herrenberg .. 7.70

32 er igeler Duigarten

32 Teller schw. Katz " 1.30 31 or Ocksener Berg . . " 1.35

Große Auswahl in Weinen mit Gewächs-Angabe

Schaumwein, Flasche von 1.90 an

Freitag vormals:

Gleiwitz Turmstraße 4/6·Telef. 2145

Inserieren Sie in der OM!

# Vorsicht Die warnung gebohner

ist überflüssig.

wenn Sie Perwachs nehmen. Perwachs bohnert glättefrei. Ein mit Perwachs gebohnerter Boden ist sogar weniger glatt als ein nicht gebohnerter Boden. Das haben wissenschaftliche Glättemessungen bewiesen. Perwachs-Glanz ist überragend, je dünner Sie Perwachs auftragen, desto höher wird der Glanz. Auch zur Möbel- und Leder-Pflege

Perwachs jetst auch farbig zu haben

## Bereins=Kalender

Evangelisches männliches Jugendwerk. Die Jung-männer- und Jungscharstunden finden in der gewohnten. Beise statt.

**Evangelisches weibliches Zugendwerk. Die Zungmädchen-** und Zungscharstunden finden in der gewohnten Beise statt.

#### Weinhaus Przyszkowski in meinen Grund-**Beuthen OS**



Mittwoch, d. 28, März 1934 3-Zim.-Wohnung

gu vermieten.

Angebote unter F. r. 231 an die G. d. J. Beuthen

FORELLEN-

Ueber das Bermigen des Kauf-manns Carl Albert in Beuthen OS., Snh. der Ga Carl Alb. mit anschließender Bohnung, in lebh. Geschäftisstadt mit kaufträftiger Um-gegend, f. bald od. auch für 1. Juli cr.

manns Carl Albert in Beuthen DS., Inh, ber Fa. Carl Albert in Beuthen DS., Inh, ber Fa. Carl Albert in Beuthen DS., Bahnhofftr. 13, ift am 23. März 1934, 11 Uhr, bas Kontursverfahren eröffnet. Kontursverwalter: Bankhirektor a. D. Iojef Miiller in Beuthen DS. Anmelbungsfrijt bis 7. Mai 1934. Erste Gläubigerversammlung am 18. April 1934, 11 Uhr; Brüfungstermin am 16. Mai 1934, 10 Uhr, vor dem unterzeichneten Gericht (Stadtpart) Zimmer 25. Offener Arvest mit Anzeigepflicht bis 18. April 1934.

Beuthen DS., den 23. März 1934.

Das Amtsgericht.

Gelegenheitskäufe spotibillige Preise, feinste Qualitätswaren be<sup>i</sup> Voelkel Beuthen OS.

Vermietung

parterre gelegen, für Bürozwede fowie auch für Arzt geeignet, find fofort zu vermieten und zu beziehen. Zawischa, K.-G., Beuth., Gartenstr. 11.

311 vermieten: Birchowstraße 1, 3. Etage, per 1.5. 1934 eine

mit fämtl. Beigel...
Balton, Bentral...
heigung.
Bilhelmftraße 8,
1. Etage, f. fofort
eine
eine
ausschlaggebend 5-Zim.-Wohnung sein. Für beste

mit großer Wohn-biele und fämtl. Beigelaß, Rarag-heizung. Banunternehmung Richard Kühnel, Rauther C. Beuthen OS., GmbH., Beuthen OS.

#### Stellengesuche

B. r. 231 an die G. d. 3. Beuthen.

3 Zimmer

mit Entree, f. Gewerbe der privat, jof, preisw, zu vermieten. Beuthen, Bahnhofftr. 32, I. I. 3-go Maja 10.

Möblierte Zimmer

Modernes Schlaf- u. Badezimmei

für Atabemiter in elegantem Brivathaus ge. fucht. Ruhige Lage im Gartenbiertel Beuthens Bebingung. Angebote unter B. 968 an bie Geichäftsftelle biefer Beitung Beuthen DG.



"Ich will Ihnen mal verraten, wie ich voriges Jahr zu einer billigen Osterreise gekommen bin," sagte Frau Meier kürzlich beim Kaffeeklatsch zu ihrer Freundin. "Ich

bin einfach hingegangen und habe meine alten Brocken, die in der Rumpelkammer lagen, durch eine "Kleine Anzeige" verkauft. Es war sogar noch ein schöner Frühjahrshut dabei herausgesprungen." Mit der Kleinen Anzeige kann man überhaupt allerlei anfangen, wenn man einmal richtig nachdenkt. Die paar Groschen kommen immer dabei herum! ---

> Ostdeutsche orgenpost

Stellenangebote

Zwei Friseur-Lehrmädchen können fich melben. Gundlach, Beuth. Poststraße 1.

Aushilfe,

die im Fleischver-kauf perfekt ift, wird sofort gesucht.

St. Slotta, Fleisch. u. Burst-waren. Beuthen OS., Bismardstraße 20.

Mietgesuche

Sounige 3-Zimmer-

Wohnung m. fämtl. Beigel. in gut. Haufe von Beamten in fester Stelly, für seinen 2-Bers.-Haush. 3. 1. Juli ges. Breis-Ang. u. B. 966 an h. G. b. g. Beuth. Achtung!

Wichtige Neugründung!

Nachstehende 5 Firmen geben hiermit ausdrücklich bekannt, daß sie am 31. März 1934 als Liefer. Kunden = Kredit G. m. Beuthen OS, Bahnhof: 31 ausscheiden.

Es können daher Waren auf Schecks der Kunden-Kredit G. m.b. H. (K. K. G.) nach dem 1. 4. 1934 nicht mehr verabfolgt werden.

Hugo Kukojka, Modewaren, Gleiwitzer Straße 24 (bereits am 1. 3. 1934 ausgeschieden)

Karl Nowak sen., Schuhhaus, Friedrich-Wilhelm-Ring u. Gleiwitzer Str. 8 E. Paulsen & Co., Herren=Konfektion, Ring 7

Johannes Reinbach, Damen-Konfektion, Wäsche, Wollwaren, Gleiwitzer Str. 4 M. Skrzypczyk, Herren-Konfektion, Ring 21

Gleichzeitig bringen obige Firmen zur Kenntnis, daß sie, zusammen mit anderen Beuthener arischen Firmen. eine neue Gesellschaft gegründet haben unter dem Namen:

Beuthener Waren-Kredit G.m.l..H.

Bahnhofstraße 25/27, im I. Stock (gegenüber der Barbara-Apotheke).

Durch dieses Unternehmen wird der Bevölkerung von Beuthen und Umgegend eine vouteils hafte Einkaufsmöglichkeit auf dem Kreditwege zu Barkäuferpreisen geboten

Der Beuthener Waren-Kredit G.m.b.H. werden zunächst folgende Firmen angehören:

Seidenhaus Altgassen AG. Gleiwitzer Straße 22

Josef Eliguth

Tarnowitzer Straße 20

Haake & Kaleffa Glas, Porzellan, Emailleschildes Bahnhofstraße 28

**Emil Hanke** Pelzwaren, Hüte Gleiwitzer Straße 19

Jusczyk & Naglo Wässhe- und Leinenhaus. Inletts, Betifedern Amtl. Verk.-Stelle der R.Z.M.

Gleiwitzer Straße 17

Gottfried Kaller Haus- u. Küchengeräte, Metallbetten Tarnowitzer Straße 34

E. Kiess & Co. Damen- u. Herrentuche, Futterstoffe Ring 25 \$ 1. Etg.

Julius Krehl

Wäsche, Hands Gleiwitzer Straße 18

Hugo Kukofka Modewaren, Leinen Gleiwitzer Straße 24

A. Niestroj Damen- und Kinderkonfektion Ring 14/15

Schuhhaus Karl Nowak sen. Friedrich-Wilhelm-Ring und Gleiwitzer Straße

E. Paulsen & Co.

Herrenkonfektion Ring 7

Paul Torke Gleiwitzer Straße 21

Brillen-Pickart Spezialhaus für Optik und Photo Tarnowitzer Ecke Braustr.

Iohannes Reinbach enkonfektion, Wäsche, Wollw. Gleiwitzer Straße 4

August Schmidt Pelzwaren, Hüte, Mützen Gleiwitzer Straße 28

M. Skrzypczyk Herrenkonfestion Amtl. Verk,-Stelle der R. Z. M.

Ring 21 Slowig & Huttny

Weiß- u. Wollwaren, Strickkleidung Ring 5

Tiller & Stoschek Uniformtuche der R. Z. M Manufaktur, Seiden, Leinenwaren Kaiser-Franz-Josef-Platz 12

Wir bitten höflichst, sich durch einen Versuch zu überzeugen, daß Sie durch uns trotz Inanspruchnahme von Kredit gut und billig kaufen und reell bedient werden.

Die BEUTHENER WAREN: KREDIT G.M.B.H. Bahnhofste. 25/27 1. Stock beginnt am 5. April 1934

mit der Ausgabe der Einkaufsschecks.



# Aus Overschlessen und Schlessen

Das Beuthener Hallenbad vor der Fertigstellung

# Ende April der erste Kopfsprung!

Beuthen, 27. Marg. Rur noch wenige Wochen trennen uns bon ber Eröffnung eines neuen Rulturmerfs in ber fubojtlichften Brengftadt: Das Beuthener Sallenbad geht nun endgültig feiner Fertigftellung entgegen und foll Ende April feine Bforten öffnen,

Schon zeigt sich ben Vorübergehenden die nen, irrt sich gewastig. So wie das Wasser, wird auch ber Babelustige einer gehörigen Obstgeschäft, eine Zigarrenhandlung und -Dbstgeschäft, eine Zigarrenhandlung und — die Handschaft, eine Zigarrenhandlung und — die Handschaft, eine meiken Sommer — eine nette Eisdiele laden zum Besuch ein, während der Frisenr seine modernst eingerichteten Räume neben dem Hauptportal hat. Das Gelände rings um ben einbrucksvollen Hallendan sieht noch etwas wüft aus. Aber nicht lange mehr, dann werden die häßlichen Jäune verschwunden sein, freundliche Grünanlagen dis zur Parallelstraße und eine breite Zusabristraße zum Besuch des größten und modernsten Hallendades Schlesiens — Breslau nicht ausgenommen einsaben. nicht ausgenommen, einlaben.

Eine breite, hohe Wandelhalle im Erdgeicog, mit Rifden und Banten ausgeftattet, lenkt unsere Schritte ju einem Schmudkaftchen bes Hauses,

#### bem Hallenbad-Restaurant.

Schon heute kann man unbedenklich sagen, daß seine schlicht, aber stimmungsvoll getäselten Räume und ganz besonders seine Terrasse, mitten im Grün des Stadtparks gelegen, einen beliebten Anziehungspunkt sur alle bilden werden. An der Fertigstellung wird noch ebenso eifrig gearbeitet wie an der Inneneinrichtung des Bades selbst. Im ersten Stockwerk spiegelt sich in dem ge-

#### Schwimmbeden.

(12,5 × 331/3 Meter groß, b. h. ben vorgeschriebenen Maßen für Schwimmsportfämpfe angepaßt) die hohe durch zwei Stockwerke reichende lichtdurchflutete Galle. Zwei vorschriftsmäßige Sprungbretter, aus Holz und aus Eisen, sehlen nicht, ebensowenig eine allerdings etwas schmale Zuschauergalerie. Das Schwimmbeden bietet mit seinem Kormalwasserstand von 3½ Meter an der einem Roximalialjerpans bon 372 Wetter an der tiefsten Stelle — für Sportberanstaltungen kann es auf dier Meter erhöht werden, — den Schwimmlustigen volle Entsaltungsmöglichkeit. Durch täglichen Zustrom von frischem Wasser wird es dauernd sander gehalten und zudem mo-natlich vollkommen erneuert. Kunstvolle Anlagen liesern ein allen Ansprüchen genügendes Ans, das könkig auf einer Tombaratur den 20 22 Genede Rändig auf einer Temperatur von 20—22 Grad gehalten wird. Erst enthärtet, dann zweimal filiriert, schließlich gechlort und angewärmt: das A der Lauf des Beuthener Hallenbadwassers.

Wer nun glaubt, in dieses mühevoll und liebe-voll bereitete Bad so ohne weiteres fteigen gu kon-

#### "Borreinigung"

unterworsen. Das geschieht folgendermaßen. Sat der Badegast in seiner Zelle — es gibt deren 150 — alle Kleidungsstücke abgelegt, wird er über den "Barjußgang" zuerst du einem Fußwalchbecken und anschließend unter eine Brause geführt. Erst dann winkt ihm das ersehnte Schwimmbeden. Nur so ist größtmögliche Reinerhaltung und Klarheit des Schwimmwaffers sichergestellt.

Eine Sonnenterraffe, außerdem eine große ermögli Dachterraffe für Sonnenbäber bieten den Babe- | handen.

gästen weitere Erholung. Die restlichen Käume des ersten und zweiten Stodwerfs nehmen die umsangreichen

#### Wannen- und medizinischen Baber

ein. 46 Wannenbäder warten auf ihre Besucher, besonders eingerichtete Räume für Solbäder fehlen auch nicht. Ginzigartig und in gang Schlesien fein zweites Mal anzutreffen ift die bis ins kleinfte zweites Mal anzutreffen ift die dis ins kleinste gehende mustergültige Anlage aller nur denkbaren medizinischen Baderäume. Für alle Arten: Wechselbäder, Trocken- und Dampsbäder, Schwebele, Kohlensäure-, Licht- und sonstige Basserbäder sind Käume und Anlagen vorhanden. Elektrische Bäder verschiedener Art — hier steht die Badewanne auf Glassüßen — und Schwigkästen, Massagebetten und Duschen, nicht zu vergessen ein arvber Ruberaum mit Liegebänken, vervollständigen die Anlagen. Sie werden vielen Kranken wirksame Heilbehandlung in aller Bequemlickseitermöglichen. Auch ein Fahrstuhl ist vorbanden.



#### Bor dem Schomberger Rorruptionsprozeß

Beuthen, 27. Märg.

Der erste Korruptionsprozeß, der sich nach der Machtibernahme zu entwickeln begann und die vergangene Birtschaft in der Gemeinde Schomberg zum Gegenstand der Untersuchung hatte, ist nun so weit vorbereitet, daß die Straffammer unter Borsit von Landgerichtsdirektor Jir pe l jest das Bersahren erössnet hat. Angeklagt werden der strüßere Gemeindevorsteher von Schomberg, der damalige Bürodirektor und der hereits wegen Unterschlagung von Kirchengelbern Schomberg, der damalige Butvottetier und bet bereits wegen Anterschlagung von Kirchengelbern rechtskräftig verurteilte frühere Gemeindekassierer. Die Beschlußkammer hat aber nicht in vollem Umfange den von der Staatsanwaltschaft erhobenen Anklagen stattgegeben. So ist u. a. die Anklage gegen einen weiteren Gemeindebeamten wegen Geringsügigkeit eingestellt worden. Die Beidlisse inn nun wieder der Staatsanwaltschaft Beschlüsse find nun wieder ber Staatsanwaltschaft angeleitet worden, die gegen ben Enticheib ber Rammer Beichwerbe einlegen fann. Der Enis ichluß burfte noch biefe Boche fallen.

Der umfangreiche Badebetrieb erfordert felbstver inniangreige Gaveverried exproeer feldi-berftänblich ein außerordentlich umftänbliches Sy-ftem von Waschinen und Apparaten aller Art, die im Erd- und Kellergeschöß untergebracht sind. Hier ift das Herz des Hallenbades. Die mächtigen Gasheizungsanlagen zur Bereitung des Wannen-badewassers, die Enthärtungs- und Filtrier-anlagen, Zentralheizung und schließlich

bie riefige elettrifche Megtafel, auf ber ein Mann jederzeit den gangen Betrieb in allen Abteilungen bes Sanfes überprüfen

Sehr interessant ist die sinnvoll erdachte Borrichtung, dem gebrauchten Bademasser die Barme au entziehen und sie dem Betriebe wieder nußbar zu machen, z. B. sür Dampsbäder. Kilometerlange Rohrleitungen durchziehen die Maschinenräume wie ein Labyrinth.

Nachtinenraume wie ein Vahritin. Richts haben die Erbauer vergessen. Wir finsben eine modernst eingerichtete Wasch- und Trockenanstalt, ebenso ein Plauschbecken für unsere Kleinen. Alles macht einen gediegenen Eindruck und ladet zum Besuch ein. Der Stadt Beuthen und allen Mitarbeitern an dem langsteiten und eine Meinen witzenstellen und angestellen Beitigen ind allen Wittarveitern an dem tang-wierigen, mnebollen und zwischenfallsreichen Bau unseres prächtigen Hallenbades, das Ende April — ein Schmuckfästchen im frischen Etün — seine Pforten öffnen soll, kann kein ichonerer Dank abgestattet werden als durch regiten Besuch aller Beuthener und freudige Knanspruchnahme seitens der Wassersportser.



#### Kunst und Wissenschaft Die Berliner Städtische Oper

Der Reichsminister für Bollsaustlärung und Propaganda hatte am Dienstag eine Bersamm-lung des gesamten fünstlerischen und technischen Personals der Städtischen Oper Charlottenlburg einberufen, in der er folgende Mitteilung

im Reichsbesit

Das Reichstabinett hat in seiner setzten Sizung die Ueberleitung der Städtischen Oper Charlottenburg aus dem Besitz der Stadt Berlin auf bas Reich und die Weiter: kührung der Oper als reichseigene Ginrichtung beschloffen und die zu diesem Zwed erforder-Achen Mittel bereitgeftellt. Die bisherige Stäbinde Oper Charlottenburg erhält ben Namen "Deutsches Opernhaus". Die Führung und Berwaltung der Oper wird von dem für bas beutsche Theater- und Kunstwesen zuständigen Reichsministerium für Boltsaufflärung und Bropiaganda ausaeiibt.

Reichswinister Dr. Goebbels wird schon in ben nächsten Tagen den neuen Intendanten berufen. Auf die Wahrung eines hohen fünstleriichen Standes wird besonderer Wert gelegt werben Um dem Saufe einen wärmeren und repräkentativen Tharafter zu geben, wird sosort bei Be-aum der spielsreien Zeit mit dem Umbau wesentlicher Teile des Theaters begonnen. Die neue Spielzeit soll am 15. September d. J.

Die Erklärungen des Reichsministers Goebbels wurden von allen Mitgliedern des Haufes, die in der Zeit, in der das Schickial der Städtischen Oper vollkommen ungeklärt war, treu zu ihrer Bühne gehalten haben, mit bantbarer Befriedigung aufgenommen.

Bon der Universität Breslau. Der Ordinarius für innere Medizin und Direktor der Medizinisthen Universitätsklimik an der Universität Breslau, Professor Dr. med. Wilhelm Stepp, hat den Kuf an die 1. Medizinische Klinik der Universität M ün dien und den damit verbundenen Dehrstuhl als Nachfolger des verstorbenen Geschwicks beimrats ban Romberg angenommen.

en den Rorgen"

iff. Einen besondereils.

iff. Einen besonderen Anteil hatte daran die lebendige und tüchtige Anfährung unter der Regie von Auf Kabe und eine hie der Abendlung in die Gescher der darin, die des Katisonalspialismus it, sind nicht gering, sie dität sich nur umiest in blose Fanfanisterung des Wortes, und bes Worten darin, das das Krobleme in en blister der darin, das der Krobleme in en bis verner darin, das die Krobleme in en bis verner darin, das die Krobleme in en bis verner darin, das die krobleme in en die krobleme daring das der der daring des krobleme in en die krobleme in die krobleme in die krobleme in en die krobleme in die der eine der Rameraden, der sich im Suchen aus der Berzweiflung heraus in den Kommunis mus gerettet und verirrt hat, bei den Barrikadenkämpfen im roten Norden Berlins es doch nicht über sich dringen kann, die Sandgranate gegen die Frontkameraden zu ichleudern, die als Führer brauner Rolonnen gegen Rotfront an-rücken. Seine tapfere Unständigkeit büßt dieser Bieper mit dem Tode: Der Kommunistenführer selbst stößt ihm ben Dolch in den Rücken. Aber Bieder erkennt noch Sinn und Ziel im Kampf seiner alten Kamertaben und fit ir b.t, indem er sich zu ihnen und dem neuen Deutschland bekennt. Zwischen 1918 und 1933 liegen Niedergang und Berzweiflung, wie sie der Gefreite Kohlham-mer an dem Erlednis mit seiner ihm im Kriege mer an dem Erlebnis mit seiner ihm im Kriege untreu gewordenen Frau durchmacht, mit der Erfenntnis, daß gegen Kriegsende Front und heimat außeinandergefallen waren und in der Heimat Schieber und Kriegsgenießer die Oberhand befommen hatten. So wird Kohlhammer, mit den vielen, dielen anderen, Rationalsozialist und ein Kämpser in Hingabe, Opfermut und Treue, wie er sie und die Kameraden an der Front bewährt haben. Das wird, in sieben Bildern ausgeteilt, mit so viel dramatischer Spannung, soviel seinem Takt, mit so erkennbarer innerer Wärme und Ehrlichkeit geboten, daß der schöne und starke Ersplg durchaus berechtigt dern aufgeteilt, mit so viel dramatischer Spannung, soviel seinem Takt, mit so erkennbarer unter Führung des Direktors Sanfstaengl
innerer Wärme und Ehrlichkeit geboten, daß der mit besonderer Anteilnahme die Ausstellung des
ichöne und karke Erfolg durchaus berechtigt Walers Leipold.

burgisch-preußischen Geschichte, und Professor Erich Marcks, der historische Biograph Bismarcks und Verfasser grundlegender Werke über das Elisa-bethanische England und den Imperialismus des 19. Jahrhunderts, begehen ihr Goldenes Doktor-

jubiläum.

70. Geburtstag des Wiener Internisten Wendebach. Der frühere Ordinarius für medizinische Bathologie an der Universität Wien, Krofessor Dr. Karl Frederic Wen de bach, hat dieser Tage sein 70. Lebensjahr vollendet.
Dr. Harl Edward Zipf, a. v. Brofessor für Kharmakologie an der Universität Münster, hat einen Kuf als Institutsdirektor an die Universität König Ider a erhalten und angenommen.

— Zum Direktor der Universitätsbibliothef in Kost voll ist Wibliothekekarat Dr. jur. Prung Clauken ernagunt worden. Bruno Claußen ernannt worden.

#### Der Fiihrer besichtigt die Ausstellung Leipold

Der Führer begab sich am Montag in Begleitung des Breußischen Ministerpräsidenten Göring und des Preußischen Kultusministers Rust

Stadttheater Kattowitz:

#### Die Lawine

Dieses neue Schauspiel fand in Kattowiß eine begeisterte Aufnahme. Die Begegnung mit ben wertvollen Menichen bes Bertes wirkte erfrischend: Hinter Diese reine Atmosphäre traten alle kleinlichen Ginwände zurück, die man etwa gegen die Komposition des Stückes anführen könnte. In frartem Miterleben fpürte man ben Glauben an die hohe Woltmission des neuen Deutschlands. Die schickfalhafte Handlung, vielleicht in den Hauptpersonen übertypissiert, aber bennoch wuchtig und ftark, wurde allen ein tiefes ernech wuchtig und kart, wurde allen ein tiefes Erlebnis, das herzlichfter Beifall ehrte. Von den Mimen des Abends nennen wir zunöchft Goswin Hoffmann als "Rolf Ehrhardt". Ein Mensch, der sich aus Haß und Liebe
des Tieflands in die reine Gottesnähe der Berge
flüchtet und dort den Glauben an sein Deutschland wiederfindet. Goswin Hoffmanns reise
Kunft schuf hier eine männlichsstarte Gestalt, die
in erschütternder Lebensnähe und Wahrheit tiefin erschütternder Lebensnähe und Bahrheit tiefsten Sindruck auslöste. Sine Prachtleistung war auch der "Prior" von Richard Milewith, dessen Spielleitung ebenfalls hohe Amerkennung verdient. Phychologisch sein durchdacht spielte Anne verdient. Psinchologisch fein burchbacht spielte Unne Marion in herber Schönheit die "Lena Re-ding". Auch Hans Hib und er entsprach allen Un-forderungen als deren Bruder. Recht glaubhaft war Albrecht Betge als nationaliozialistischer Kührer (Heinz Obernis). Den Versonenkreis er-gänzte vorteilhaft Hubert Boppe (Hakler), Georg Saebisch (Jaginger) und Gruft Gärt-ner (Frater Thomas). Sermann Haind hatte die Handlung durch prächtige Bühnenbilder wir-tungsnoll umrahmt. Viele Vorhänge bestätigten den Erfola.

hermann Stegemanns "Weltwende". Wie wir erfahsexmann Stegemanns "Weltwende". Wie wir ersahren, arbeitet der weltbekannte Geschicktsschreiber des Weltkrieges, Hermann Stegemann, an einem neuem politischen Wert, das den Titel "Weltwende"—Der Kampf um die Jukunft und Deutschlands Gestaltwandel" sühren wird. Wer Stegemanns große, die Rachtriegsprodieme behandelnden Werke über Deutschland und Europa, den Kampf um den Khein und das Trugbild von Bersallses kennt, wird dem neuen, die brennendsten Zeitfragen behandelnden Buch mit größter Spannung entgegensehen. (Das Werk wird dei der Deutschen Verlagsanstalt, Stuttgart, erscheinen.)

# Beidheher Stadtanzeiger

#### Reue Baumpflanzungen auf der Viekarer Straße

Die einst durchweg von schattigen Kastanien-bäumen eingeschlossenen gewesene Piekarer Straße hat durch den strengen Frost vor Jahren einen großen Teil des alten Baumbestan des eingebüßt. Vor etwa Jahresfrift ist man bann baran gegangen, diese eingegangenen Baume zu beseitigen. Weiter hat man sich in Rücksicht auf den Verkehr entschlossen, auf der der Pof gegenüberliegenden Bürgersteigseite bon neuen Baumpflanzungen abzusehen. Die entsprechenden Freiflächen auf dieser Seite wurden darum im Borjahr mit Rleinpfloster belegt. Der Bürgersteig auf der Postseite erhielt nach Zurückverlegung der Weichtlaß St. Trinitas einsammenden Zaummaner und nachdem vorher schon das Schulkloster die ihm vorgelagerten Freiflächen sum 3mede der Berbreiterung biefes Bürgerftei ges an die Stadt abgetreten hatte, aber eine solche Weite, daß diese Seite Raum genug für eine Bammreihe erhielt. In den letten Tagen sind hier wun die Reupflanzungen durchgeführt norden. Weiter wurden die sehlenden Bäume zu beiden Seiten der Piekarer Straße von der Bismarckstraße ab bis hinauf ans Ende durch Stecklinge ersetzt, so daß in diesem Straßenzuge nun wieder ein regelmäßiger Baumbestand borhanden ist. Insgesamt sind auf dieser Straße mehr: als 50 Bäume neu gepflanzt und mit der Soffnung der Erbe anvertraut worden, daß fie bereits dieses Jahr zur ersten Blattentfaltung

#### Arbeitszeitkontrolle im Fleischergewerbe

Gine porbildliche Rontrolleber Arbeits g e it wird, wie das BdJ.=Büro melbet, am 1. Mai im beutschen Fleischergewerbe eingesührt. Jeber deutsche Gleischermeister ift nämlich auf Grund der neuen Tarismerster in kaming auf Tinko ber neuen Tarisverordnung verpslichtet, in seinem Betrieb sür alle weiblichen und männlichen Arbeitnehmer einschließlich der Aushilsen Arbeitszeitkontrollbücher an einer sichtbaren Stelle am Gingang der Arbeitstätte auszulegen Jeder Beschäftigte, außer den Jaus-angestellten, ist verpslichtet, täglich persönlich den Beginn und das Ende der Arbeitszeit und die Bewunde Pausen werden in schärsfter Form geahndet.

#### Beschleunigtes Zugpaar Beuthen — Groß Strehlit — Oppeln

Der Pressedienst ber Reichsbahndirestion Oppeln teilt mit:

Ab 15. Mai verkehrt auf der Strecke Beu then-Beistreticham-Oppeln ein nenes beichlennigtes Zugpaar Benthen ab 7,46, Beisfretscham an 8,12, ab 8,15, Groß Strehlit an 8,41, ab 8,43, Oppeln an 9,12; Oppeln ab 17,38, Groß Strehlit an 18,09, ab 18,10, Peisfretscham an 18.37, ab 18.39, Beuthen an 19,08.

#### Die Leiche des Bergmanns Dziadzto geborgen

Am Sonntag abend fonnte nach zwanzigtägiger ununterbrochener Arbeit die Leiche ber bei bem Grubenunglud auf Rarften-Centrum berungludten Bergmanns Daiabto geborgen werben. Die Leiche wurde nach ber Leichenhalle bes hiefigen Anabbichaftslagaretts übergeführt, bon mo ans am Mittwoch die Beerdigung ftattfindet. Un ber Bergung ber Leiche bes Grubenarbeiters 3a worffi, des letten der fieben tödlich berungludten Bergknappen, wird weiter gearbeitet.

#### Eine teure "Gefälligkeit"

Man kann hier an der Grenze nicht vorsichtig genug sein, zumal auf Vergehen gegen bas Devisengesetz recht beträchtliche Strasen stehen. Das erlebte wieder einmal ein Ungeklag-ter, der in seinem Ausschaft ein Wertpapier in Zahlung nahm, um einem erstmalig bei ihm Inahmen.

eingekehrien, gut gekkeideten Gaft einem Gefallen zu tun. Er nohm nämlich IG. Farben nitt 800 Marf in Zahdung. Die Albien verbaufte er bann offen bei der Staditparkasse mit 890 Marf und muhllichert einzuntreten 11.5 Millionen Rarvissen offen bei ber Stadtsparkasse mit 890 Mark und ließ sie dort über sein Konto gehen. Das war im ersten Halbigafr 1932, und niemand dachte mehr an dieses Aftiengeschäft, dis sich eines Tages überraschend das Jostom im meldete. Auf Grund der Rummer der Attie war von den Devisenstellen nämlich festgestellt worden, daß die Alfie aus dem Austand sie ummte. Danach kam die Anklage wegen Vergehens gegen die Devisenbestimmungen. da der Schankwirt dem Derijenbestimmungen, da der Schankwirf dem Ausländer ohne Genehmigung den 15che Währung ausgezahlt halbe. Das Schöffengericht rung ausgezahlt halbe. Das Schöffengericht mußte auf Grund diese Tafbestandes den Ange-klagten verurieilen. Die Strafe lautete auf 600 Mark an Stelle einer an sich verwirkten Gejängnisstrafe von einem Monat, serner auf 1000 Mark Wertersay. — f.

\* Lehrlingsfreifprechung im Rruppelheim. Bon den in der unter Leitung des Schuhmachermei-fters Max Fuchs stehenden Schuhmacherwerktatt im hiesigen Krüppelheim ausgehildeten Zög fingen bes Krüppelheims haben sich sümf der Ge-sellenprüfung unterzogen. Die Krüfungskom-mission bestand aus dem Schuhmacherobermeister Laul Bartella als Borsipendem und den Isall Farfella als Borysensem und den Schuhmachermeistern Pluskwa und Johann Fnchs als Beisiger. Den theoretischen Teil leitete Rektor Duda von der Anstaltsschuke. Die Prüflinge Ernst Mazur, Alois Kolods ziej, Alois Mikolaiczek, Kaul Grzegos riga und Emanuel Bolik haben durchweg tadellose Gesellenstüde angesertigt und die Brü-fung bestanden. Nach der Brüfung fand im Krüppelheim eine kleine Feier statt, an der auch der Kuratus und der Inspektor der Anstalt teil-

# Was der Film Neues bringt

"Andreas Hofer" im Gloria-Palaft

Der Film von Undreas Hofer, dem Boltshelden, zeigt in Tonfassung besonders das Treffen auf dem Sterzinger Moos und die erbitterten Kämpfe am Iselberg, die vom Filmleiter Hans Precht mitreißend gestaltet worden sind. Die Wucht der Darstellung Fris Greiner ers bringt Andreas Hofer in seinem lung Friz Greiners bringt Andreas Hofer in seinem Leben und Sterben dem Filmbesinder ganz nahe. Der Film pack den Zuschauer in wachsendem Maße. Den Hößenwitt erreicht er, als unter dem Klange des Lobgesages "Die Himmel rühmen" der Sandwirt als Bestreier Tivols in der Hostliche zu Innsbruck in Dankbarkeit seine Knie beugt und dann unter dem Gedröhn der Gloden und dem Aubel des Bolkes zur Hosburg schreitet. Furchtbar ist der Bechsel des Schickals. Schnöder Berrat liefert Andreas Hofer in die Hönde der Franzosen. Sauptgestalten um Andreas Hofer ind sein kilhner Adjustant (Carl de Bogt) sowie der heißblütige Bater Hospes Franz Steint). Walh Delijch aft isellt Hofers Franz und Grit ha ib die Tochter des Gafeiger Wirts mit Aumunt und weiblicher Entschssenheit dar. Bemunderung erregen auch die Landschaftlichen Auf-Wirts mit Annut und weiblicher Entschlossenheit dar. Bewunderung erregen auch die landschaftlichen Auf-

#### "GDS. Eisberg" in der Schauburg

Wir erleben das Schickfal einer Grönlandezpedition. Alle Bersache der auf einem treibenden Eisberg Verfchlagenen, mit Hike eines Radioapparates Verbindung mit der Welt und Ketiung zu erlangen, bleiben lange Zeit zwecklos. Hunger und Kälte führen die Wenschen im offenen Eismeer dem sicheren Verderben entgegen. Endlich wird der Ruf "SDS. Eisberg" von einem Kunzwellen-Amadeur aufgefaugen. Held Lovenz (Leni Riefen fen fich hl) findet auf einem Erkundungsflug ihren längst verloren geglaubten Gatten wieder. Ihr Flugzeug gerät aber in Brand, und sie selbst muß bei dem Berlovenen ausharren, die schließlich Ernst Ude et auf einem tollfühnen Flug seinen Kameraden die Hike hringt. Man sieht Bilder aus der Wunderwelt des Rotblandeises, wie sie außer den Essinos nur wenige Wdenschen kennen. Es ist trog aller Schreden eine unde-Wir erleben das Schickfal einer Grönlanderpedition

schreiblich schöne Welt, die die künstlerische Photographie hier für den Filmbesucher sestgehalten hat. Außer dem Flieger Udet und Leni Riefenstahl sind von der Rollenbesehung Gustav Dießl, Sepp Rist, Gibson Gowland, Dr. May Holsboer und Walter

#### "Emma, die Berle" im Palaft-Theater

"Emma, die Perle" im Palast-Theater
Emma, die Perle, ist die Hauptperson im Hause.
Tie sorgt sür die vier mutterlosen Kinder gleich einer leiblichen Nutter, trifft alle Entscheinigen, sorgt sür Nutter, trifft alle Entscheinigen, sonshälterin, Dienstmädien, Beraterin. Und als sie nach Idiarin, Dienstmädien, Beraterin. Und als sie nach Idiarinering Tätigkeit zum ersten Wale eine Erholungsreiser Tätigkeit zum ersten Wale eine Erholungsreisen. Da er aber nicht mit seiner Bediensteten reisen kann, bittet er sie, seine Frau zu werden. Selbst auf die Erhschaft verzichtet sie, nachdem sie die Und ankbareften ein andere Kinder erfahren hatte. Sie geht dann im ein anderes Haus, wo andere Kinder ihre hilfsbereiten Häuse benötigen. Die beliedte amerikanische Schausspielerin Warie Drefter spielt in diesem deutschiprachigen Film in rihrender Weise eine ihrer besten Kollen.

#### "Du sollst nicht begehren . . ." im Intimen Theater

Die Uha bringt wieder einmal ein zeinnahes Filmwerk, das aus der Seele des deutschen Bolkes spricht, heraus. Bauernblut, Landleben, Einfachheit und Lebenstreube geben diesem Film Rahmen und Inhalt. Gerade im Indulkriegebiet ist eine Filmdarbietung aus dem Leben des de arts che n Bauern, seinem harten Kingen um die Scholle, von besonderer Bedeutung. Ih sie doch geeignet, manches Borurteil des Städters gegenichen Bolksgenossen von Lande zu zerstreuen. Daß der vorliegende Heimatsilm ohne bekannte Darstellerthpen des Filmes gedreht worden ist, ist eine Eigenart, die seine Natürlich feit nur noch steigert. Auch das Beiprogramm ist sehenswert.

wohlhabrt einzutreten. 11,5 Milliomen Rarziffen werben in den Tagen vor dem Ofterseste in ganz Deutschland verkauft werden.

Helft alle mit, bas Werf ber NSV. ju vollenben. Feber beutsche Volksgenoffe muß am Oftersonntag die Frühlingsblume der NSB, tragen.

#### Offerverkehr auf der Reichsbahn

Der Pressedienst der Reichsbahnbirektion

Bur Bewältigung des Ofterverfehrs ist ein verstärfter Zugverfehr vorgesehen. Ueber die genauen Fahrpläne der eingelegten Bügt die Bekanntmachungen auf den Bahnhöfen Anfichluß. Jedem Reisenden wird im eigensten Interesse empsohlen, sich vor Antritt der Reise über den Zugverkehr zu unterrichten.

\* Bermist wird seit dem 26. Mars, früh 8 Uhr, der zwölfjährige Schüler Ebmund Witchaf aus Beuthen, Scharlever Straße 68. Witczak ist am 8. 11. 1921 geboren. Er ist etwa 1.50 Meter groß, hat dunkelblondes Haar, hübsiches Gesicht. Er trägt blane Traumingshoje, dunkelsgrüne Bsadsinderbluse und blane Wilse. Außerdem hat er einen Keinen Kuchjack, ein Fernglas und eine Armbanduhr bei sich. Er hat gesäußert, auf Wanderbern das i gehen zu wollen. Bei Antreffen wird gebeten, josort dem nächken. Genbarmerieposten ober der Kriminalpolizei Beuthen Nachricht zu geben. Da der Vermittet nur über einen geringen Gelbbetrag verfügt, icheint es nicht ausgeschlossen, daß er sich noch im Industriegebiet aufhält.

\* Abschiedsabend für "Sansvater" Litiche. Infolge Greedhung der Altersgrenze triff der lang-jährige "Hauswater" des hiefigen Strafgerichts. Imftizoberwachtmeister Litzt d.e. mit Ende dieses Monats in den Ruhestand, den er in seiner Heisen mat, Liegnitz, verleben wird. Dieses Aussicheiden des Fussicheiden des Fussicheiden des Evangelischechn Bereinsbauses einen Abschieden des Grangelischechn Bereinsbauses einen Abschieden des heisen Aussichen und Angestellten des hierigen Amstellten und Land gerichts hatten sich in recht stattlicher Anzahl zu gerichts hatten sich im recht stattlicher Amzahl zur dem Ehrenabend für L. eingefunden. Umtze gerichtsdirektor Dr. Winze et, der gleichzeitigt Erüfte des dienstlich abwesenden Landgerichtsdräftdenten Dr. Przykling überbrachte, kennzeichnete die Berdienste und die Pflichttreue des Scheiden, der nachezu 50 Fahre im Dienste des Staates gestanden hat, wodon allein 37 Jahrenach Beuthen fallen. Wit den besten Wünschennich Vernachekte und Kollegen den Leitäde, um dann sich Vernachekte und Kollegen den Littate, um dann ich Borgefetzte und Kollegen von Litische, um dann-im gemittlichen Kreise bei munteren Reden, Gr-innerungen und musikalischen Darbietungen einige rohe Stunden kameradichaftlichen Zusammen-

seins zu verleben. \* Neber 150 Flaschen Alfahol gestohlen. Ein ichwerer Einbruchsbiebstahl wurde in der Nacht in die Lagerräume der Destillation von Kamm auf der Arakoner Straße verübt. Undekannte Einsbrecher haben sich vom Hose aus durch gewaltsames Ausbrechen der Tür Eingang in dem Lagerraum der Firma verichaft und dort nicht weniger als 60 Flaschen Liköre und 105 Flaschen Weine entwendet. Das gestohlene Gut wurde auseinem Nachbargrundfriedentendet haben. t.

\* Die Internationale auf der Schallplatte. Gine Schallplatte mit der "Internationale", die ju vernichten er sich nicht entschließen konnte, wurde einem Grubenarbeiter zum Ein Mitbewohner des Haufes, der wahrgenoms-men hatte, daß in der Wohnung des Gruben-arbeiters die Platte aufgelegt worden war, machte der Polizei davon Mitteilung, Die Schallplatte

Bon Dr. Serbert Gerigf, Königsberg

Dies ist eine sehr notwendige und eingehende Untersuchung, die man auch auf andere kulturelle Einrichtungen anwenden könnte — nicht nur auf

Die Unterhaltungsmusik ift der wunde Bunft bei ber Geftaltung der musikalischen Sen-derrogramme. Die vorhandene Literatur entipricht den Ansorderungen, die der Funk stellt, nur in Ansnahmesällen. Und das Wichtigste: der Rormalhörer des Rundfunks verlangt eine ftimmte Urt bon Unterhaltungsmufit. Es bieße wie die Bezeichnungen für die hohe Kunst, auf die wir in unserem Programm besonders stolz sind, noch ausfallen. Wan ist heute so klug, daß man den Hörer nicht mehr erziehen will, denn dagegen wehrt er sich am hestigften, sobald er es merkt. Seine Majestät der Hörer will nun einmal in allem ernft genommen fein. Auf ausbrudliche Anordnung ber oberften Suhrung im beutichen Rundfunt ift bem Sorer unbedingt eine zentrale Stellung bei der Geftaltung der Programme einzuräumen.

Da erheben sich die Fragen: Wie weit darf man dem Hörer nachgeben und wo setzt die Aufsgabe unser Zeit ein? Der Normalhörer wünscht unendlich viel Musik, aber Musik, die nicht stört, bei der man sich ungehindert unterschiebt. halten, bei der man aber ebensogut einer Arbeit nachgehen kann, also eine Art Begleitge-räusch zu den Verrichtungen des täglichen Lebens. Die Hörerwünsche anläglich der Bunschkonzerte zeigen die ganze un-fünstlerische Wirrheit der Kreise, an die sich die kundjunkmusit vorwiegend wendet. Unter hunderten von Zuigntsten sinden sich die Erogramme der deutschen Seit derart se ste gest der gest

Berderbnis des Kunftgeschmads. Erforder-Verderbnis des Kunitgeschmads. Erproer-lich ist beshalb zunächst einmal eine gründliche Sichtung der vorhandenen Litera-tur. "Leuchtäsers Stellbichein" und "Spazen-parade" haben ebenso wenig Berechtigung wie die Fantasien von Urbach, die sich unter Titeln wie "Lorzings Lieblingskinder", "Bizets Wun-derklänge" in derselben Weise an den eingängig-sten Melodien unsere meistausgesührten Musiker geseht werden. vergehen, wie es das "Dreimäderlhaus" mit Schubert tat.

Daneben bestehen im Rundfunt zwei andere Ginbruchstore ber Unmusit und ber Rieudokunft: die Sachlage bewußt falsch jeben, wenn man die Schaltplattenkonzerte und die Sörerbriese nicht ern st nehmen wollte, die sich Beranstaltungen der Blaskapellen. gegen die "Dur- und Moll-Musik" aussprechen, gegen die "Dus-Musik, die "llebungsmusik" und stree hat sich hinsichtlich der Unterhaltungs- ftrie hat sich hinsichtlich der Unterhaltungsmusik bis vor kurzem in einer aller Aultur ins Gesicht schlagenden Einstellung festgesahren, die dem kausenden Publikum einen geradezu unwahrscheinlich schlechten Geschmad unterstellt. Die Blaskarellen leiden unter dem Mangel an Repertoire. Die meisten Vereinigungen sind nicht leiftungsfähig genug, daß sie schwere Fantasien spielen können, sodaß für sie auch noch ein Teil ber borhandenen Literatur ausfällt. Die bereits borhandene Abstumpfung der heutigen Men-ichen den Gipfelwerken der Musik gegenüber ist nur badurch abzumenden, daß diesen Werken ber Charafter bes Besonderen vorbehalten bleibt, der ihnen durch den Rundsunkbetrieb von heute genommen wird. Es ist ein Unding, daß man heute in Abständen von wenigen Wochen, ja, manchmal von Tagen, Beethovens "Reunte" von irgendeinem der beutschen Sender hören kann. Man entfleidet so auch die beste Aufführung des Eindrucks des Weihevollen, den wir im Interesse unseres Volkes dafür erhalten wollen.

Das Repertoire der Unterhaltungsmusik hat

Die Unterhaltungsmusit im Rundfunt | jaune geblasen! Diesen Hörern gegenüber trägt ist erstarrt. Die große Aufgabe für uns besteht in der Lebendigerhaltung der Literatur und in ber Schaffung einer eigentlichen Funtmufit

Bei den Ausgrabungen, die neue Literatur erschließen sollen, ist zu bedenken, daß es auch in der guten sogenannten hohen Musik viel "schlechte" Musik gibt. Es ist heute an der Tagesvrdnung, daß Gelegenheitswerke von Komponisten mit gutem Namen unbesehen als auch gut vorgesetzt werden. Die eigentlichen Ursachen sur das gt werden. Die eigentlichen Urjachen fu Berichwinden felbft anscheinend wertvoller Berte der Vergangenheit haben wir noch nicht erkannt. Mer daß die Zeit in ihrem Urteil offenbar un-abänderlich Recht behält, beweift (um nur ein hervorstechendes Beispiel zu nennen) die vergeb-liche Bropagierung selbst händelscher Opern, bie es lediglich noch ju einem turgen Schein = dasein bringen konnten.

Das Beil wird alfo nicht bei Unsgrabun gen liegen, und auch die Berinche ber letten gen liegen, und and die Berluge der letten Jahre, für den Junk eine eigene, nach neuen Gesichtspunkten angelegte Musik zu "ersinden", haben sich als ebenso kostspielig wie unergie-big herausgestellt. Abzulehnen sind aber auch die Melodienreihungen der landläusigen Pot-pourris, die unkünstlerisch und geschmacherebend find.

Der Rundsunk hat es in der Hand, seine kulturelle Führerstellung so auszubauen, daß er das musikalische Schaffen allgemein bewußt in bestimmte Bahnen lenkt. Er übernimmt die Rolle, die beispielsweise bis ins 18. Jahrhundert die Kirche hatte. Ein Spezialfall: So wie die Rirche wöchentlich ihre Kantate, für die sich u. a ein J. S. Bach fand, fo braucht der Rundfunt Musif zu bestimmten Anlässen — und, was noch wichtiger ist — ein gewaltiges Repertoire an Unterhaltungsmusik, die seinem Wesen angemessen ist. Diese Literatur muß sich der Rund-

junt schaffen. Die Aufgabe mag auf den ersten Blid un-erfüllbar scheinen, die Schwierigkeit unüberwind-lich. Aber im nationalsozialistischen Staat gibt es diese Vokabel nicht. Man könnte einen Zehn-

Aleinformen gu ichaffen, die bie Plattheit ber Potpourris und Fautasien überwinden, die aber auch so sessellend angelegt sind, daß sie den Hörer nicht loslassen. Zu Standardsormen können, wenn man will, Suite und Bariation

In der Pragis würde es jo ausjehen, daß die lebenben Komponiften aus ihren Buhnenwerfen, die in erster Linie für Potpourris mißbraucht werden, felbit Guiten gujammenftellen, Ginige haben es bereits getan (Bittner, Schillings). Es fann hierbei beim Bufammenftreichen bleiben, es kann aber auch ein selbständiger neuer Organismus geschaffen werden.

Mus ben Werfen bergangener Beiten konnte vieles, das heute in unfünstlerischer Bestalt geboten wird, eine wertvolle Fassung erhalten, anderes könnte überhaupt neu erschlossen werden, falls die Driginalgestalt nicht mehr ist. Ersorderlich wäre nur, daß die besten Musisfer unserer Zeit an diese Ausgade gehen wollten. Die am ehesten sunkische Form bestände wieder darin, daß Ausschnitte, die möglichst viel vom Original unangetastet lassen, als Suite zusam-mengesaßt werden. Abgesehen davon, daß surdie Romponisten eine ergiebige Einnahmequelle erichloffen wird, fann ein neuer Zweig der Musik. literatur geichaffen werden. Die Senbegesell-ichaften werden fich ber Werke annehmen, auch wenn sich fein Verleger sinden sollte, der den Druck wagt. Alls größte Besehung köme ein kleines Ordester in Frage (doppeltes Holz), im übrigen ist größtendliche Abwechslung erwünscht. Bur fleine Bejehung foll bas übliche Salon-orchefter burchaus nicht als Norm bienen. Man hat ähnliche Berjuche in kleinem Rahmen bereits mit Erfolg unternommen, und die beutschen Gesellschaften sind dabei, die als gut in dem ge-tennzeichneten Sinne erkannten Werke untereinander auszutauschen.

# in Oppeln

Oppeln, 27. Märs

Um Dienstag vormittag tagte in Oppeln gum ersten Male das Condergericht beim Ober-landesgericht Breslan. Den Borsis führte Landgerichtsdirektor Schauwe der, die Anklage vertrat Landgerichtsat Dr. Nugel. Jur Verhandlung stand die Anklage gegen den Bädermeister Kofott aus Malino, der beschuldigt war, sich am 23. 9. 1933 gegen die Verordnung des Reichspräsidenten zum Eduge von Bolf und Staat vom 21. 3. 1933 vergangen zu haben. Um fraglichen

#### Rostenlose Rechtsberatung

Juriftische Sprechstunde

am Mittwoch, dem 28. Märg,

von 17—19 Uhr

Beuthen, Induftrieftrage 2 Berlagsgebände der "Ditdeutschen Morgenpoft"

Tage war der Angeklagte sehr aufgebracht, weil ihm von unbekannten Burichen der aus Anlag des Handwerkstages angebrachte Hausich much ab geriffen und vernichtet worden war. Kokott verlangte vom Stützpunktleiter der NSDUB. Malino Wiedergutmachung der Untat und joll dabei geäußert haben: "Es ist genau so wie mit bem Reichstagsbrand. Da hat man bie Täter bezahlt, und dann wurde der Reichstag abgebrannt". Die Beweisaufnahme ergab, daß Kostott die Aenherung getan, dabei aber wohl nicht von Kationalsväialisten gesprochen habe. Der Staatsanwalt beantragte iieben Monate Gefängs nis. Das Urteil lautete auf vier Monate Gefängnis unter Anrechnung der Unter-fuchungshaft, wobei dem Angeklagten mildernde Umftande jugebilligt wurden.

wurde beschlagnahmt und dem Besitzer wurde eine. Woche Saft wegen groben Unfugs zu-

\* Herabwürdigung des Winterhilfswerts. Gin Erwerbslofer war bei der Zuteilung von Gutscheinen des Winterhilfswerts ausgeschaltet Ounschen des Winterhilfswerks ausgeschaltet worden, weil er vorher die Wohlfahrtsunter-stügung in den Kneipen durchgebracht hatte. Darüber verärgert äuberte Dariber berärgert, äußerte er zu einem Vertei-ler von Gufcheinen: "Ihr freßt vom Win-terhilfswerk." Diese Aenkerung brachte ihm eine Unflage wegen groben Unfugs ein, der er jest mit vier Wochen Saft bugen muß

\* Bobret. Bom Turnberein. Auf Grund der neuen Bestimmungen der Deutschen Turnerschaft sind durch den Vereinssührer Dipl.-Ing. Dettinger in den Vereinssührerring des Turnereins berusen worden: Ruhbaum und vereins berusen worden: Auhbaum und Bollnigefals stellte. Vereinsssührer, Janus als Geschäftssührer und Bressemart, Neumann E. Kassemwart, Müller Oberturnwar u a. Turnbruder Janus ift gleichzeitig Werbe-wart für den Hilfsfonds für den Deutschen Sport, Stellvertreter Turnbruder Roske, gleich-zeitig stellv. Geschäftsführer.

\* Miedowig. Zum Abschluß des Winsterhilfswerfes führte die hielige Ortsgruppe der NSU. vom 13. bis 17. März eine KfundsSammlung übertraf wesentlich die Erwartungen. Es wurden insgesamt 733 Kind Gegräupe und andere Kolonialwaren gesammelt. Die Einstopfgerichtssammlung am 4. März erstrachte 312,99 Mt., gegenüber 242,61 Mt. im Bormonat.

\* **Wifultschütz.** Führerbesprechung bes Unterbanns III/22. Im Brollschen Gasthause and eine Führerbesprechung statt, an der sämt-Kicke Gesolaschaftsfüllerer und Reserventen teilmals-mon. Unterbannsüllerer Rosemann eröffnete ben Albend. Es wurden die schwebenden Fragen eigehend besprochen und zugleich die weiteren Richtlinien für den kommenden Monat bekanntgegeben. Der Unterbannflihrer ermahnte die Führer zur weiteren straffen Mitarbeit und sorderbe sie auf, mit gutem Beifriel voranzugehen.



Die maritim-jubpolaren Raltluftmaffen haben in Schlefien weiteren Temperaturrud. gang gebracht. Im Gebirge ift Schnee gefallen, die SS. verabichiebete fich und in Rammlagen find gute Sportmög. lichkeiten für Sti und Robel. Die Raltluftmaffen finten gunächft ab, fo bag fich bei nächtlicher Aufheiterung auch im Flachlande leichter Froft einftellt. Gine beständige Betterlage entiteht zunächst noch nicht.

> Ausfichten für Oberichlefien bia Mittwoch abend:

Beiternbes Better, Rachtfroft.

## Zogung des Condergerichts | Pg. 72 übernimmt die SA.-Standarte 156

# Standartenführer Nitschtes Abschied von den alten Kämpfern

(Gigener Bericht)

Beuthen, 27. Marg. Die alte Garbe, Führer und Unterführer ber Beuthener SA .- Standarte 156 maren Dienstag abend ins Schugenhaus befohlen worben, um jum legten Male mit ihrem icheibenben Stanbartenführer zusammen zu fein. Dit Standartenführer Ritfichte verliert die Beuthener Su. einen beliebten Gubrer und geschätten Rameraben. Die Beuthener Su. fann aber mit größter Genugtung auch ihren neuen Stanbartenführer, ben bisherigen Suhrer ber SA .- Stanbarte 333, Leobicung, Bg. Stephan, begrüßen. Ift boch Stanbartenführer Stephan einer ber erften Rampfer für bas nationalsozialiftifche Deutschland - er tragt bie Mitgliedsnummer 72! Die Beuthener SA., Die unter Standartenführer Ritichte von 400 Rameraden im Berbit 1932 auf die gegenwärtige Stärke von 5500 Rameraben angewachsen ift, hat burch die Ernennung von Stanbartenführer Stephan eine wohlverdiente Auszeichnung erhalten.

Bu Ehren des icheidenden Standartenführers waren die Spipen der Stadtleitung und der Partei mit Oberbürgermeister Kreisleiter Schmieding, der SS. mit Sturmbannführer Röhle, ber NSBO., ber Schuppolizei und viele alte Freunde erschienen. Der Abend murde mit Märichen ber Standartenfapelle 156 eingeleitet.

#### Standartenführer Ritfate

wandte sich mit herzlichen Worten an seine alte Garde und an alle seine treuen Mitarbeiter in den vergangenen Kampfzeiten, insbesondere an Kreisleiter Schmieding, stellto Kreisleiter Kseisser, Brodagandaleiter Heinrich, Stadtkämmerer Mülser, Stadtrat Dr. Kalaschinski sowie an alle Mitstreiter ans den Reihen der NSBD., der Schund der Schuspolizei. Er erinnerte an die Zeit des Kotempa-Prozesses, als er ganz überraschend den Sturmbann III/22 übernehmen muste, der später zur Standarte 156 erhoben wurde. Es sei seine ich werste, aber auch seine herrlich ste eine ich werfte, aber auch seine herrlich fte Zeit gewesen, und immer habe er gern seine Bilicht getan und sich rücklichtslos für die Rameraden und für den Führer Abolf Sitler ein gesetzt. Obwohl nicht Oberschlesser, sei ihm OS eine z weite He in at geworden, denn niegends, auch in seiner Geburtsstadt Breslau nicht, gebe es einen solch prächtigen kameradschaftlichen SU-Geist wie in Beuthen. Schweren Herzens scheibe er aus dem Kreise seiner alten Kameraden, aus dem Kreise dern Kreise seiner alten Kameraden, aus dem Kreise der Bartei, mit der die SA. in Beuthen ebenso wie mit allen anderen Gliederungen der Bewegung vor bilblich zusammen gearbeitet habe, wo alles nur ein Ziel kannte und kennt: Deutschland! So schwer ihm der Abschied auch falle, so freue es ihn doch, daß jein Rachfolger einer ber ersten Neitkämpfer Abolf Sitlers, der Standartensührer 338 Kg. Ste-phan, Leobschüß, sei, der 1923 als baherischer Reichswehrsoldat den Sitlerputsch an der Feld-herrnhalle mitgemacht habe. (Bei diesen Worten herrnhalle mitgemacht habe. (Bei diesen Worten wurden dem neuen Standartensührer stürmische Ovationen dargebracht.) Namens der SA.-Stan-

#### Sturmbannführer Börner

mit warmen Worten für die Trene und die Kamerabschaft, die der scheidenbe Standarten-Kamerabschaft, die der scheidende führer immer gezeigt habe, und gab ihm die herzlichsten Wünsche für die Zukunft mit auf den Weg. Er schloß mit einem dreisachen Sieg-Heil auf den scheidenden Führer. Ernent stürmisch begrüßt, sprach der

#### Standartenführer Stebhan

furze fernige Worte zu feinen neuen Rameraben Ihn freue es gang besonders, daß er eine Standarte übernehmen dürfe, in der er für arme Kameraden kämpfen und manches tun könne. Für ihn und für alle Nationalsozialisten gebe es nur eine Pflicht zu erfüllen, nämlich zu opfern und zu fämpfen, bis bas große Ziel bes Führers erreicht sei: Ein nach innen sozial gerechtes, nach außen freies, beutsches Baterland! Unschließend sprach Oberburgermeister

#### Areisleiter Schmiebing

namens der Partei Standartenführer Ritichte dankende Worte und Abschiedswünsche aus bot dem neuen Standartenführer ein herzliches Willsommen mit dem Bersprechen herzlicher Zu-sammenarbeit. Differenzen dürfe es unter Nationalsozialisten wicht geben, nur im geschlossenen Ganzen Su., SS., VD. und alle Glieberungen bereint, können wir unser Werk vollenden. Für

#### Sturmbannführer Röhle

mit herzlichen Worten von dem alten Kameraden und betonte, dem nouen Führer als tapferes Borbild folgen zu wollen. Im weiteren Berlanfe bes Abends, an bem bie Kameraden beim ge-Im weiteren Verlaufe mütlichen Schoppen mit ihren Führern zusammen-saben, wurden so manche Erinnerungen ausge-Unermüdlich spielten capelle 156 und die zur Ginführung ihres alten Bechselnder Bind, wolfiges, jum Teil auf s beliebten Stanbartenführers erichienene ichüger Stanbartenkapelle seurige Märsche. Standartenführers erschienene Leob-

als Fähnrich im aktiven Infanterieregiment 155 ins Feld, mit dem er bis Kriegsende alle Kämpfe in der vordersten Front mitmachte. Für bei öndere Tapferkeit vor dem Feinde erhielt er das E. K. 1. Klosse und den Kgl. Hausorden von Hohenzollern. Er wurde mehrmals verwun-det. Auch die Grenzschutzämpfe machte Pg. Nitschke bei Rawitsch bis Witte 1919 mit, ebenso die Selbstschutztämpfe als Kompagnieführer beim Bataillon Hindenburg. Später war er als kauf-männtischer Beamter in verschiedenen Stellungen tätig, seit 1929 als Leiter der Buchhalterei der Giesche-Berwolfung. Er trat 1931 in die Partei, 1932 in die SU. ein, wurde im Herdst 1932 mit der Führung des Sturmbanns III/22, nach sei-ner Erhebung zur Standarte 156 mit der Füh-

Der scheidende Standartenführer Helmut rung der neuen Standarte betraut und am 1. 9. Nitsschaft, geb. 28. 8. 97 in Hertwigswaldau, 1933 zum Standarte betraut und am 1. 9. Rreis Sagan, verlebte seine Kindheit in Bres- Er verläßt Beuthen, um bei der Reichsrundfunkschaft in Berlin einen verantwortungs- Bahlstatt und Lichterselbe, rücke im August 1914 vollen Posten als Abteilungsleiter zu überneh-1933 jum Standarten führer beförbert. Er verläßt Beuthen, um bei der Reichsrundfunt-gesellschaft in Berlin einen verantwortungs-vollen Bosten als Abteilungsleiter zu überneh-

> Der neue Standartenführer Frang Stephan, geb. 3. 5. 01 in Bad Börishoven (Babern), wurde nach seiner Teilnahme als baherischer Reichs-wehrsolbat am Hitlervutsch am 9. Ko-vember 1923 eingesperrt und erhielt später 1½ Jahre Zuchthaus. Nach ihrer Berbüßung arbei-tete er sich vom Hand ihrer Berbüßung arbei-tete er sich vom Handener Neuesten Nachrichten!

## Gleiwitz 85 Jahre Gleiwißer Liedertafel

In diesem Jahr seiert die Gleiwider Liedertasel ihr Sdiähriges Bestehen. Sie verankfaktet aus diesem Anlaß am Donnerstag, dem 5. April, im Stadttheater ein Chorkonzert. Gin Rischlich auf die Geschichte des Vereins entrollt ein Bild wechselbollen Geschehens, läßt aber erkennen, daß in gerne Ausgebe ein trauer Sitter des deutsche die große Aufgabe, ein treuer Hüter des deutschen Männergesangs im Often des Boterlandes zu sein, von der Gleiwißer Liedertasel treu verwaltet worden ist. Neben einer Anzahl verdienter Bereinsführer — barunter ber jeht im Ruhe: fande lebende Ehrenvorfihende bes Bereins Konrektor Franz Gwosbzund Prokurift Inlius We ihr auch, der von Oberstudiendirektor Ha-nisch abgelöft wurde — ist eine Reibe tüchtiger Chormeister zu erwöhnen, Rektor Unton, Kraut-wurst und Mittelschullehrer Eugen Reimann waren Chormeister zu einer Zeit, in der die Liedertafel das Gleiwiger Wussikleben bestimmend Viedertafel das Gleiwiger Musikleben bestimmend beeinfluste. Haben sich mit der Vergrößerung der Stadt Gleiwig auch noch andere musikalische Rreise Geltung verschafft, so konnte doch die Lie-bertafel ihren Plat uneingeschräuft behaupten. Wancherlei musikalische Großtaten unter den Chormeistern der vergangenen 10 Jahre sind zu verzeichnen. So unter Studienrat Kluge die glanzvollen Aufsührungen der Bruchschen Dra-torien "Fritzoff" und "Columbus und unter aka-bemischen Wassiklehrer Kieslich ein eigenartiges neuzeitliches A-cappollka-Konzert. Unter der Lei-tung von Musiklehrer Schweich ert, der seit Mulifoireftor Sch w mert, ver 1927 Dirigent der Liedertafel ift, wurde eine Reihe namhafter Beranstaltungen durchgeführt, darunter die Aufführung des Chor- und Orche-sterwerkes "Das Weer" von Nicodé, Konzertreisen wurden nach Brestau und Weichenbach unternom-men, und im vorigen Johr ein Chor- und Orchesterkonzert mit der Wiener Bianistin Grete Heeger veranstaltet.

Das Jubilau metongert soll nun eine Rückschau auf Programme der letten fünf Jahre sein. Eine besondere Berücksichtigung haben dabei die Chöre von Carl Friedrich Zöllner gefunden. Ein schwere Byklus von Heinrich Caspar Schwis "Lieder eines Dorfpoeten" ersährt eine Wiederholung. Einige heitere Volkstützt. liebbearbeitungen, darunter der gern gehörte "Leiermann". bilden den Abschluß des Abends. "Leiermann", bilden den Abschluß des Abends. In Gegenüberstellung dum Männerchorklang wird ein Frauen-Quartett (Sessi Kündel, Glei-wis, Sopran I; Margarete Franz, Hinden-burg, Sopran II, Elsbeth Berndt, Gleiwis, Alt I, Hannah Schweichert, Gleiwis, Alt II, all 1, Hannah Schwertchert, Geinig, All II. zu hören sein. Eine neue Komposition erscheint in dem Schlesischen Liederspiel für Frauenkinmen und sieben Instrumente, in Musik gesetzt von dem Keißer Chorrektor der Jacodi-Kirche, Ioseph Thamm. In seinem Gesamtbild bringt der Uhend Lieder, die aus den verschiedensten Weschnitten deutscher Wesensart hervorgegangen

#### Branereibesitzer Scobel im Chrenrat des Braugewerbes

Bur bleibenden Amertennung feiner Berbienfte um das beutsche Braugewerbe ist der Brauereibesiber Seinrich Scobel aus Gleiwig von bem Führer des beutschen Braugewerbes, Brouereidirektor Schüler, als Senator in den Chrenzot des deutschen Braugewerbes berufen

#### Aufruf zum Rolonialen Gedentjahr!

Wie uns der Ortsverband Gleiwit des Reichstolonialbundes mitteilt, hat der Reichskolonialbund einen Aufruf gur Beranftaltung eines beutschen tolonialen Be= benkjahres erlaffen, gur Erinnerung an ben Erwerb der deutschen Kolonien vor 50 Jahren und jur Befundung bes folonialen Billens bes gefamten deutschen Bolfes. Sohepunkt diefer Beranstaltungen foll ein allgemeiner deutscher Rolonial=Gebenktag am 8. Juli fein. Diejes beutiche koloniale Gebenkjahr, das mit ausbrücklicher Bustimmung ber auftänbigen Stellen bei ber Reichsleitung ber RSDAB, begangen wird, joll nicht nur ein Ansbrud bes Dantes für bie großen Taten werden, die von den Kolonialdeutschen ein ganges Menschenalter bindurch unter schwierigften Berhältniffen geleiftet worden find, fondern bor allem auch ein Befenntnis gu ben bentichen Forderungen: Gleiches Recht unter ben Boltern auch in kolonialer Sinficht! Der Aufschen Bolte ein lebhaftes Echo gefunden; der koloniale Gedenktag des 8. Juli wird daher im einmütigen Bufammenwirfen aller in Betracht fommenden Stellen mit dem Reichstolonialbund gu einem mahren beutichen Bolfstag ausgestaltet werden.

\* Die Filme ber Woche. Im Capitol läuft bis einschl. Freitag bas unter der Regie von Thea von Sarbon gestaltete Filmwert "Glisabeth und ber Rarr", ein spannendes Werk, das in gutem Aufbau und mitwirkungsvollen Szenen eine dramatische Sandlung vorführt. Schöne lands Schaftliche Aufnahmen wechseln mit lebhaften Rleinstadtigenen und der Feierlichkeit eines Alb-fters, aus dem getragener Orgelklang ertönt. Gehr sein ist die schauspielerische Durchbildung, in deren Mittelpunkt Sertha Thiele steht, sein und stimmungsvoll in jeder Geste. Theodor Loos, Rudolf Alein-Rogge, Frih Alberti und Erna Morena geben ein Zusammenspiel, das in jeder Seene abgetont bleibt. Die **Schauburg** bringt in Wiederholung den "Seideschulmeister Uwe Karsten" nach dem Roman von Felicitäs Rose. Auch hier eine spannungsvolle und künst-lerisch bebeutende Aussührung. In den UR.-Lichtspielen läuft das aus früherer Zeit defannte, seinerzeit als stummer Film erschienene Werk "Die weiße Schwester", das jetzt im Tonsilm eine große Wirkung erreicht.

Beim ersten Anzeichen einer

Erkältung





Unter Zurückbeugen des Kopfes träufele man Mistol in die Nase, bis es in den Rachen gelangt. Die heilenden Bestandteile des Mistol erreichen alle Teile der Nasen- und Rachenhöhle. Es befreit von dem lästigen Schnupfengefühl und verhütet Ansteckung. - Fragen Sie Ihren Arzt.

Mistolist in allen Apotheken erhältlich!

#### Sonntagsrückfahrfarten nach der Ischechoslowatei

Der Pressedienst der Reichsbahndirektion

311 Ostern gelten auch die Sonntagsrüdsahr-farten nach Freiwaldau, Gräsenberg, Ramsau 1191v. zur Hin- und Rüdsahrt an allen Tagen vom 28. März O Uhr bis 4. April 24 Uhr.

## hindenburg

\* Der Turnverein Borsigwerf hielt in seiner Jahreshaupiveriammlung einen Rückblick über das abgelaufene Geschäftsjahr. Aus den Bericken der Fachwarte ging hervor, daß auf turnerischem Gebiete ersprießliche Arbeit geleistet worden ist. Im Mittelpunkt des vergangenen Geschäftsjahres stand das Deutsche Turnsest in Stuttgart, an dem der Verein mit Fahne und 7 Turnbrüdern teilnahm. Die Turnerinnen Chagan und Aust fehrten mit dem Gegastrons 7 Turnbrüdern teilnahm. Die Annerunen Chgan und Auft fehrten mit dem Siegeskranz beim. Der Beschluß über die Senkung der Beiträge wurde lebhaft begrüßt. Zu seinen Mitarbeitern im Borstand bestimmte der Bereinsführer Matheus u. a. folgende Turnbrüder: Hauptlehrer Koschulla zum Stellvertreier und Schriftsührer, Areismännerturmwart Karl Groft jum Oberturmwart, Leßmann zum Kaffenwart, Dziabzia zum 2. Schriftwart. —t.

\* Der Stragenbahnban Sinbenburg-Mifultichitz ichreitet infolge des andoltend günftigen Bauwetters rüstig vorwärts. Die Arbeiten am Bauwbichmitt Ludwigsglüd—Mökultichütz sind bereits hart am Dorfansgang angelangt. Da sich von bort aus die Arbeiten auf dem Straßenstörper der Tarnowiger Straße bewagen werden, wird demnächst diese Straße in Whichnitten für ben Bagenverkehr gesperrt werden. Als erster Abschnitt ift die Sperrung vom Gasthaus Bar-tocha dis zum Ortsausgang vorgesehen worden. Die Umseitung ersolgt durch die Abols-Hitler- und Borsigftraße. Die Straßembahngleise werden hier in die Witte des Straßembörpers gelegt. —t.

\* Reine weiteren Mittel für Inftanbiegungs. arbeiten. Die der Stadtgemeinde hindenburg jur Gewährung von Reichszusch iffen für Instandsekungs- und Umbauarbeiten von der Kegierung zugewiesenen Mittel sind aufge-braucht; Anträge auf Bewilligung solcher Zu-ichüsse werden nicht mehr entgegenge-

nommen. \* Der Anmelbetermin für den Reichsberufs-wettfampf ist bis zum 31. März verlängert wor-den. Werkfätige Jugend aller Berufsgruppen! den. Wertfätige Sugend aller Berufsgruppen! Noch ist es Zeit, sich zum Keichsberufswettkampf anzumelben. Es ist nationale Psicht der Meister sämtlicher Berufsgruppen, ihre Lehrlinge anzuhalten, an dem RBWR. teilzunehmen. Darum auf zum Keichsberufswettkampf!

\* Schmuggler in weißen Schneazügen. Im Dezember v. I, bei hohem Schnee, wurden am der arimen Grenze drei Männer beobachtet, die aus Dit-Derschlessen kamen und die Grenze brote

Dit-Derichlessen kamen und die Grenze brotz eisiger Rölte in nichts anderem als in weißer \* Leichenfund in der Oder. Um Schleusen = \* Die Weisterpräfung im Fleischer wurden aber trop ihrer Vorsichtsmaßnahmen geber der Geiche weiß- sakt. Gine Hausguchung sörderte überdies Lichen Geschlechts im ungefähren Alter vor Zanerwis, Affred Vielkauer, Leobschüß, Akfred Vielka Bäderfleibung überichritten. Gie glaubten,

Eröffnung in Anwesenheit des Treuhänders

## Wieder eine Zigarettenindustrie in Schlesien

(Gigener Bericht)

Breslau, 27. Marg. Durch die Eröffnung ber Breslauer Zigaret. tenfabrit "Aviatit" hat Schlesien wieber eine Zigarettenindn: ftrie erhalten. Aus der Teilnahme gahlreicher Behördenvertreter, u. a. bes Trenhanders ber Arheit für Schlefien, Rechtsanwalts Dr. Ragel, und bes Breslauer Regierungspräfidenten Dr. Rroll, ift gu erfeben, daß ber Eröffnung ber Fabrit gang besondere Beachtung gezollt

fungsrede ging er darauf ein, bag er durch die bergangene Epoche müde und murbe geworben fei Erst die neue Zeit und die tatkräftige Regierung hätten ihn begeistert und wieder jung gemacht. Als ihm von Behördenstellen in Breslau der Borschlag gemacht murde, wieder eine Zigaret-tenfabrik zu eröffnen, sei er deshalb sosort freudig darauf eingegangen. Er hoffe, daß auch dieses Werk wieder einen derartigen Plat in der deutschen Birtschaft einnehmen werde wie die frühere Zigarettensabrik Salpans in Breslan und Köln, wo etwa 4000 Menschen in Arsbeit und Brotstehen. Wenn er sich zu diesem Entschluß bereitsand, dann, weil er glaube, daß die Zeit gefommen sei, in der deutsche Ehrbarkeit und deutscher Fleiß wieder Anerkennung finden. Der Kegierungspräsident Dr. Kroll dankte dem Generalkonius für sein totkröttiges Eintreten

dem Generalkonsul für sein tatkräftiges Eintreten Die zur Hebung der schlesischen Wirtschaft und knüpfte an die Worte des Führers beim Beginn der retter großen Arbeitsschlacht an, daß alle Kreise werden.

Das Zustandekommen dieses Werkes ist einzig mithelsen müßten, um die Arbeitsschlacht zum und allein auf die Tatkraft des Generalkonsuls halpaus zurückzuführen. In seiner Begrü- Vertreter der SU. des Landkreises Breslau und ber Stadt Breslau gesprochen hatten, ermahnte der Trenhänder der Arbeit, Dr. Nagel, die 200 Arbeiter des neuen Werkes, ftets einig zu sein in der Arbeit und in dem Berhältnis der Kollegen dueinander, einig aber auch in dem Zusammen-stehen mit der Betriebsleitung, damit eine wahre Betriebsgemeinschaft und Bolfsgemeinschaft entsteben fonne.

Ein Gang durch das neue Werk zeigte, daß es mit den neuesten Errungenschaften der Technik ausgestattet ist. Berschiedentlich wurde aber auch im Interesse der Beschäftigung von möglichst sahlreichen Arbeitsfräften barauf ver-zichtet, Maschinen einzuseten, 3. B. bei der Ber-padung, die ausschließlich von Menschenkraft vorgenommen wird.

Die gegenwärtige Leistungsfähigkeit der Fabrik beträgt täglich schon etwa 700 000 Ziga-retten und soll auf das Doppelte gesteigert

Tw. und C3. nicht zufrieben gaben. Auf ihren Einsbruch hin fand vor dem Jindendurger Straf-richter am Dienstag eine Verhandlung statt. Tw. wurde zu 100 Mark Geldstrafe oder zwanzig Dagen Gefängnis berurteilt. Das Verfiahren gegen Cd. wurde abgetrennt, da neus Zengen gehört werden sollen.

#### Cojel

ligten, der Bäckermeister Wilhelm Tw., der Beschungsler ich der Beschungsler Strafbeschle erhielten, mit dem sich aber Mantel mit Belzbesat und grauen Hand ühren Ginspruch din sand vor dem Hindendburger Straffenden. Das Mädchen trug Bubitopf und hatte blondes Ginspruch din sand vor dem Hindendburger Straffenden. Die Leiche wurde nach Jannschkowig in die Leichenhalle übergesührt.

#### Leobl ch üt

Bestandenes Examen. Ruth Scheibe, bat an der Lochter des Habrisdesitzers Scheibe, bat an der Universitätsklinik in Gressau das Examen als staatl, geprüste Krankenpfiegerin bestanden.

#### Schadenfener in Deutsch-Raffelwitz

In Deutich-Raffelwig im Rreife Reuftabi brannte aus bisher ungeklärter Urjache bie Scheune bes Landwirts Alois Rofenberger auf ber Leobiduger Strafe bollftanbig nieber. Dabei murben auch bie Ernteborrate fomie ein Teil ber landwirtschaftlichen Maschinen vernichtet. Das Tener fonnte bon ber Ortsfenerwehr auf feinen Berb beidrantt merben.

hauer, Bleischwitz, und Carl Horicht aus

\* Deffentliche Versammlung der NSDAK. Die Ortsgruppe Leobschütz der NSDAK, veran-staltete im Saale des Gesellschaftshauses eine isalkete im Saale des Gerellingerisdalles eine öffentliche Kund gebung. Nach Begrüßungsworten stellte Ortsgruppenkeiter Stadtrat Dlschowith den Reduer des Wends, Kreispropagandaleiter Sommerfeld, Oppeln, vor, der über das Wesen des Nationalsozialismus sprach. Die SU-Standarten-Rapelle 333 konzertierte vor Beginn der Verlammlung.

\* Salzjäure getrunken. Die ledige Selene M. aus Comeise versuchte ihrem Leben ein Ende zu bereiten, indem sie Salzsäure trank. Dr. Langsch, Wocker, leistete die erste Hilfe und ordnete die sosortige Nebersührung ins Levbichützer Krankenhaus an.

#### Groß Streflit

\* Bereidigung neuer Barteigenossen. Im Saale der Brawerei Dietrich fand eine Mitglie-derversammlung der NSDUB. statt. Nach einem einleitenden Musikstück der Standartenkarelle beeinleitenden Musikstill der Standartenkapelle begrüßte der Ortsgruppenleiter. Gabor, die Erichtenenen, insbesondere den Areisleiter Foist. Rachdem der verunglichten Bergleute von der Karsten-Centrum-Grube in ehrender Weise gedacht worden war, ergriff Areisleiter Foist kand das Wort, um in großen Umrissen Entstehung und Entwicklung der WSDLB. zu schilbern. Daraufhin wurden 87 Parteianwärter vereidigt. Nachsem die Unwärter vor der Bühne Aufftellung gewommen hatten und das Died "Birtreten zum Beten" verklungen war, wies Kreisleiter Foisit auf die Bedeutung der Verpflichtung bin und sprach den Treueschwur vor Anfahließens bin und iprach den Treueschwur vor. Unschließend gab Ortsgruppenkeiter Gabor verschiedene orga-nisatorische Anordnungen und Versügungen be-

## Partei-Nachrichten

Deutsche Arbeitsfront Rreugburg. Um Dittwoch verbeitzsfront eine Massenspung. Am Neitmod dek-der der der der der der der Deutschen Ar-beitzsfront eine Massenspung im Konzert-haus. Areisseiter der Arbeitzsfront, Orobek, spricht über das Thema: "Warum bist Du noch nicht in der Deutschen Arbeitzsfront?".

nden.

sitlerjugend, Oberbann Oberschlessen. Die Dien stefunden der her Der bannes Oberschlessen der hiterjugend sind vom 1. April dis zum 30. September 1934
seobschütz, von 1,30 bis 5,30 Uhr. Mittwoch und Sonnabend von
Scheit7,30 bis 12,30 Uhr.

# Was willf Du in Brasilien Inge?

"Die Dame hat irgendein Erlebnis gehabt, s ihren Nerven übel mitspielte, wicht wahr?" "Das kann man wohl jagen!"

"Es ist ein ausgesprochenes Nervensieber, das dusch ühren Gang durch den Urwald eine ungemeine Verschärfung erfuhr. Man wandert nicht ungestraft in solchem Zustande durch den brassilianischen Urwald! Sie baten mich um Offenbeit, also: Ich die juwes Dame durchbringe geben. ob ich die junge Dame burchbringe, Then heute noch nicht sagen. Ihr Zustand ist sehr bedenklich, ihr Fieber hat heute schon einen Grad erreicht, der das Schlimmste besürchten In der Hauptsache kommt es darauf an,

ob ihr Körper und ihr Herz es aushalten . . ."
"Sie haben wichts bagegen, Doktor, wenn ich täglich komme, um mich nach ihren Besinden zu erfundigen?'

"Kommen Sie, so oft sie wollen, Mister Ditt-mar!" sagte ber Arzt und gab seinem Besucher die Hand.

Günter Dittmar verbieß die Klinik und ging langsam in das Hotel, wohin er bereits auf der Herreife fein Gepad birigiert hatte.

Es war ein furchtbarer Kampf zwischen Leben und Tod, ben Inge Iensen burchsocht. Tag um Tag lag sie in wilden, zerrüttenden Fieberphanta-sien, die den schlamken Leib packten und schilktelben, alles in ihr burcheinanderwarfen und die Hoff-nung auf Rettung sast auf den Rullrunkt sinten

In diesen Fieberphantasien erlebte sie alles noch einmal. War wieder ein armer, herumgejagter Schiffsjunge, mit dem niemand Mitleib hatte, war wieder das fleine Hamburger Mädel, das auf den von großartiger Komantif umschlossenn Strömen Brafiliens einer Erfüllung entgegenfuhr und stand wieder vor Marcelina Bendt und hörte von beren Lippen, was sie nie erwartet hatte. Die Schrecken des fast somnambulen Schreibens durch den Urwald, das Nervenstieber schon im Körper, den Kamps mit den Insekten, den mit ber entsetlichen Enttäuschung — sie durchilebbe alles . . . alles wieder mit umerbittlicher Graufamteit und Schärfe.

Sie ichrie immer wieder den Ramen, ber bie Triebfelder ihres Handels war, schrie ihn im

Triebfeder ihres Handels war, schre ihr in Paropismus des Fiebers, wie man nach etwas schreib, das Rethung bedeutet.

Dr. Calhton wandte sich einmal an Günter Dittmar, der täglich sam und stwadenlang schweigend an Inge Fensens Bett sak, seinen Blick von ihr ließ, alle Kämpse mit ihr durchsocht, ihre

Sand nahm und sie in seiner träftigen hielt. "Kann man biesen Walter, nach dem sie immer ruft, nicht berbeischaffen, Wister Ditt-

Um Dittmars Mund erschien ein harber Zug. "Neim, den kann man nicht herbeischaffen!" "Ift er tot?"

"Er muß für fie tot sein!"
"Ern muß für fie tot sein!"
"Sein Erscheinen würde aber den Arankheitsverlanf viellicht günftig beeinfluffen!"

Glimber Diktimar stand am Fenster und sah auf die helle, von glutender Sonne ikberzikterte Straße hinab. Drebte sich dann um und sagte:

"Wenn Inge Vensen nur daburch gerettet werden kann, daß dieser Walter erscheint, dann ... dann ist es besser, sie wird nicht gerettet!" Er ging langsom auf den Arzt zu. "Dieser Walter war ein gewissenloser Schuft. Doktor! Giner, der es nicht verdient, daß ein Mädchen wie Inge Vensen seinentwegen hier mit dem Tode ringal!" pingt!"

Er zögerte noch einen Augenblick, dann ersählte er bem Arzt die Geschichte Inge Sensens. Dr. Casshton hörte schweigenb zu. Alls Günter Dittmar zu Ende war, fah ihn der Arzt an:

"In Ihrer Hypothese stimmt irgend etwas nicht, Mister Dittmar. Zufällig kenne ich diesen Walter Wendt. Ich war öfter auf der Hazienda umb habe mich verschiedentlich mit ihm unter-halten. Der Mann ist kein Schuft, wie Sie ihn nennen. Man soll über einen Menschen kein vernichtendes Urteil fällen, wenn man nicht genau die Beweggründe seines Handels kennt!

"Für mich gibt es da keine Entschuldigung! "Jur mich gibt es da teine Entiguildigung!"
fagte Günter Dittmar hart. "Das Mädchen, mit
dem ich mich verlobe, kenne ich in- und auswendig! Und weil ich es kenne, weiß ich auch,
was geschen würde, wenn ich das ihr gegebene
Bersprechen breche! Daß er sie hier in Prassibien
fo rasch vergißt, sich mit einer anderen verheiratet, nur weil diese andere vielleicht die Tochter
des reichen Catalao ist. . und daß er seine Verlobte einsach in Kambura üben läßt ohne ihr lobte einsoch in Hamburg sitzen läßt, ohne ihr ein einziges Wort ber Erklärung zu schicken . . wie nennen Sie das, Doktor?"

Dr. Cashton zudte die Achseln

,Ich enthalte mich eines Urteils. Ich habe Mister Wendt nur als einen ruhigen, etwas zu ernsten Mann kennengelernt, von dem keine Gemeinheit zu erwarten ist! Vielkeicht liegt die Erklärung seines Handels mehr bei Marcelina!" Er machte eine kurze Pause. "Aber Sie haben recht, unter diesen Umständen ist es besser, wir verzichten auf sein Erscheinen! Wir missen eben sehn, daß wir sie so durchbekommen!"

Die entseklichen Spuren, die die wütenden Amfälle der Inselten im Gesicht, an den Händen und am Körper zurückgelassen hatten, verschwanden allmählich, verblagten. Nach und nach kam das schmale, blasse Gesicht der Inge Tensen wieder zum Vorschem, das Günner Dittmax konnde.

Dann kam endkich doch ein Morgen, an dem Dittmar von dem Arzt empfangen wurde mit den Borten: "Das Fieber ist gebrochen..." Sünter Dittmar hatte ein "Gott sei Dant!"

out den Lippen, aber der Arzt hob hoffmung-

dämpfend die Hand.
"Damit ist noch nicht gesagt, das wir sie durchhaben! Die eigentliche Krise kommt meiner Unsicht nach erst jest. Ihr Körper ist nicht orbentlich geschwächt . . . und ich weiß nicht . . . Er vollendete nicht. Aber Günter Dittmar

Er vollendete nicht. Aber Ginner Innnet nufte, daß nun vielleicht erst die Gesahr begann. Bon diesem Dage an saß er nicht mehr stum-benlang an ihrem Bett. Sie sollte ihn, menn sie plöblich die Augen ansichlug, nicht sehen, sollte nicht durch sein Dasein jäh an alles erinnert werden. Er begnisgte sich damit, auf den Zehenkitzen burch das Jimmer zu schleichen, ein paar

Augenblicke lang vor ihr zu stehen, das unendlich sichnal gewordene, bleiche Gesicht anzuschauen und dann ebenso lantlos wieder zu gehen.
Inge Vensen verbrachte die nächsten Tage zwischen Dämmern und kurzem Erwachen. Ein rapider Kräfteversall trad ein und drohte den

letten Widerstand in ihr zu zerftören. "Wenn nur bas Herz aushält!" fagte Dr. Cafibton. Ste wußte noch nichts von bem, was um fie

her porging, wußte noch nichts von dem, was mit ihr geschehen war. Ihr Gehirn war noch nicht fähig, zu denken. Es war ausgebrannt von den Fiederschauern.

ben Fieberschauern.
Bis sie bann einmal die unendlich schweren Liber aufschlug, sich in einem kleinen, freundlichen Zimmer fand und eine Krankenschwester an ihrem Bett sitzen sah. Da stieg eine leise Ver-wunderung in ihr auf. Sie wandte langsam den

Ropf.
"Was ist mit mir?" fragte sie leise.
Die Schwester beugte sich herab zu ihr, lächelte sie an und sagte ein paar berußigende Worte, bat sie, nicht zu sprechen, sondern ganz still zu liegen und zu schlafen.
Und da begann Inge Iensen zu denken. Sie versuchte Klardeit zu erhalten, strengte sich an, Zusammenhänge zu sinden . . . und schlief vor Erwacktung ein

Alls Günter Dittmar sich an diesem Tage er-kundigte, sagte Dr. Cashton ernst:

"Sie ist gerettet... aber wir können nun nicht mehr lange vor ihr verheimlichen, was hinter ihr liegt. Ihre Gedanken werden sett ansangen zu arbeiten, sie wird selbst ersassen, was los ist ... es kommt num alles barouf an, wie ihr Empfinden barauf reagiert!"

Alls Inge Sensen am nächsten Tage erwachte, begannen wieder die Fragen in ihr. Die um-notürslich groß gewordenen Augen starrten aus dem schwalen Gesicht zur Decke empor, als könne sie von dort eine Answort ablesen. Und ganz allmählich begann es zu därsmern

Das erste, was ihr einfiel, war eine Frauen-talt. Eine schlanke, geschmeibige Frauengestalt, bie vor ihr frand und mit einem eigenartig bos

Nur das Fieber blieb, wollte und wollte nicht haften Lächeln zu ihr herniedersah und ihr sagte: "Ich bin Marcelina Wendt . . mein Mann ift Dann kam endlich doch ein Morgen, an dem nicht da!"

Und blithaft leuchtete alles andere in ihr auf: Walter war verheiratet mit der Tochter des Haziendero! Er hatte Inge Jenjen längst ver-gessen. . er war der Schwiegerichn eines rei-chen Mannes geworden und kinnmerte sich nicht mehr um das arme Mödel in Hamburg, das in mehr um das arme Mädel in Hamburg, das so töricht war, zu warten und zu hoffen. das in tausend Uengsten um ihn schwebte, ihn in Todes-gesahren sah, ihn krank und hilsios wähnte ... gesahren sah ihn krank und hilsios wähnte ... Hamburg zerbricht sich den Ropf, wie es zu ihm kam, ohne einen Pfennig Geld in der Dasche ... sindet, in ihrer alles überbrückenden Liebe, die Möglichseit zur Fahrt über den Dzean, nimmt Entbehrungen, Demätigungen, Gesahren ... nimmt alles auf sich ... sährt und sährt und nimmt alles auf sich . . . fährt und fährt und . .

Da würgte sich etwas in Inge Jensen zu-sammen, knäulte sich ineinander zu einer sich nach oben wälzenden Wasse, daß sie daran zu ersticken

Und plöglich ift ein Lachen ba, ein gravenvolles, hysterisches, haltloses Lachen, das ihren Körper rackt, ihn schüttelt, ihn hochwirst, ihn beutelt, wie die Kahe eine Maus beutelt, die sie im Sprunge erhoschte. Das Lachen zersprengt ihre Kehle, wichlt sich durch die Mundhöhle, wühlt sich unaufhaltsam nach außen und lätt den ersichreckend ichlank geworbenen Leib sich winden in wahnsinniger Qual.

Die Schwester springt erschroden auf, bält fie seit, spricht, hastet Borte hervor, die berubi-gen, zur Besinnung rusen sollen . . umb steht bem nie erwarteten Ausbruch eines von Fieberfturmen geschwächten Rorpers im Grunde bilflos gegennüber

Endlich verquillt das furchtbare, erschüttermbe Lachen in einem krampfhaften Huften. Und Inge Jensen sinkt in die Kissen zweid und liegt er-schöpft, liegt wie tot und hat wieder keinen Gedonken mehr . . .

Bier Wochen lang war Bebrito da Gahas unterwegs gewesen, den Aripuanan himunter, den Castantho und einige Nebenflüsse edgrassend, über-all, wo Aussieder auf ihn warteten, um ihre Vor-räte an Arbeitsgeräten, an Kleidungs- und Wäschestischen und hundert amderen Dingen 311 erganzen, die er ihnen auf seinem Catelao, seinem schwimmenben "Warenhaus", brachte und ihm ihre Ernten zu verkoufen.

Er hatte gute Geschäfte gemacht, mußte num nach Manaos und nach Rio de Saneiro, um bort wieder die gekauften Ernten an den Mann 30 bringen, zu Gelb zu machen.

Gin poar Tage wollte er noch in Soo Joan bleiben, um sich von der Jahrt auszuruhen.

Am Abend faß er in der Gaftitube des Haufes, bas sich Hotel neunt und nach europäischen Beariffen ein Loch ist und verzehrte sein Abendbrot. Beis, zähes Kindsseisch, schwarzen Aafsee und zündete sich dann die dunkse Bahiazigarre an.

(Fortsetzung folgt).

## Beratung des Oppelner Haushaltsplanes

eingejest werden tonnten. Fur die Voltsjaulen seien Zuschäschulen seien Zuschäften worden. Um den Fehlbetrag der gewerblichen Berufsschule einigermaßen zu jenken, sei es undedigt notwendig, die seit dem Jahre 1930 weggefallenen Berufsschulbeiträge wiesder zu erheben, doch sind die Sähe nicht die zur staatlichen Grenze vorgesehen.

Die ichwierige Lage ber Stadt Oppeln wird baburch am beften gefennzeichnet, baß Oppeln bie gleiche Schulben. laft wie die Stadt Benthen gn tragen

die Zinsen- und Tilgungsfäge erhebliche Aus-gaben bereiten, aber in wirtschaftlicher Begiehung Oppeln nicht mit den Einnahmen zu rechnen hat wie die Stadt Beuthen, da bei der Zementindu-ftrie die Umfage erheblich zuruckgegangen sind.

Bei einem Fehlbetrag von 1207 820 Mt. aus dem Borjahre schließt der Haushaltsplan für 1934 mit einer Einnahme von 4661 100 Mark und einer Ausgabe bon 5 925 150 Mart ab. fodaß ein Fehlbetrag von 1264 050 Mark leitungsanlagen geplant. Hur die Bol berbleibt. Da mit einer Beihilfe von 500 000 kark aus dem Finanzausgleichsgesetz gerechnet Bolko in Aussicht genommen worden.

Oppeln, 27. März.

Oberbürgermeister Leuschner hatte die Miglieder des Gemeinderates zu einer Sigung ausammenderusen, wobei die Beratung des Hand auch weitere 12 000 Mark. Die Steuersähe bleiben die gleichen mit im Vordergrund stadt im Vordergrund stadt im Vordergrund stadt im vergangenen Fahre eine Bescher die Migliche Entwickslung der Stadt im vergangenen Fahre eine Bescher die Miglichesteit, aus eigenem Aussen etwas zu sinanzieren, noch nicht bestehe. Es sei leider festzustellen, daß die Für die Schulen von Fahr zu Fahr geringer würden und so zu senschaftsplan bei der Oberrealschule anstatt 20 000 KM nur 10 000 KM als Staaiszuschule im Handschaftsplan bei der Oberrealschule anstatt 20 000 KM nur 10 000 KM als Staaiszuschule seinen Rechnungsjahr nicht gerechnet werden konne. Für die Bolfsschulen seinen Rechnungsamt ersordere einen Zuschen Russellung auch Garten- und Friedhofsamt erfordere einen Zu-schuß von 81 900 Mark. Erfreulich ift die Tat-lache, daß die Stadtverwaltung auch

ein umfangreiches Arbeitsbeschaffungsprogramm

für 1934 vorgesehen hat und hierfür große Wittel aus Anliegerbeiträgen und anderen städtischen Fonds zur Berfügung stellt. Hierzu kommen noch die Zuschüffe aus der wertschaffenden Arbeitsjürsorge. Eine wesentliche Beledung der Bau-tätigkeit wird der Stadtteil Wilhelms-tal ersahren. Dier ist die Besetzigung der Hands-Ramshorn-, der Ludwig-, Hasen-, Bik-toria- und anderer Straßen vorgesehen. Der Bau der Schlageterbrücke über den Mühl-graßen ist bereits in Angriff genommen worden, ferner ist in der Oststadt in den neuen Straßen die Resetzigung der Kürnersteige die Anlegung die Befestigung ber Bürgerfteige, die Anlegung die Bereitigung der Burgersteige, die Anlegung eines Bürgersteiges in der hinteren Malapaner Straße, der Ausbau des Straßburger Plazes, die Berrohrung und der Ausbau der großen Umgehungsstraße von der Voglstraße dis nach der Nikolaistraße vorgesehen, außerdem sind aber auch größere Kanalisations, Gas- und Wasser- leitungsanlagen geplant. Für die Volko-Insel ist ferner ein Reite und Fahrweg rund um

#### Die Reichsbahn pflegt den Sport

Beisfreticham, 27. Mars. Der Reichebn-Sportberein Beisfretich am hielt kurglich im Bahnhofs- Marichweifen zu laufchen. hotel die Jahreshauptversammlung ab, Der Bereinsführer behandelte bas Geschäftsjahr 1933, das Jahr ber nationalen Erhebung, das in ber beutschen Geschichte auf ewig unvergeglich bleiben wird. Auch die Verwaltung der Deutschen Reichsbahn hat den hohen Wert der Leibesiibungen erkannt und unterstütt vorbildlich die Reichsbahn-Turn- und Sportvereine beim Bau von Sportanlagen. Dank ber berftanbnisvollen Werbearbeit ist es gelungen, 240 aktive Eisenbahner als Mitglieder neu zu gewinnen, sobaß ber Berein g. 3. 350 Mitglieber gablt. Gute Werbearbeit haben auch die Jugend- und Mäbchengruppen bei festlichen Veranstaltungen bes Eisenbahnvereins geleiftet. Nachbem noch ber Mangel an Uebungsstätten erwähnt wurde, sprach ber Bereinsführer über bie lette Besprechung mit bem Sportbegernenten betr. Ausbau eines

Aleinkaliber-Schießstandes,

einer Turnhalle. Anschließend bat Sportkamerab Rabika lich auch für den Ausbau der Tennisanlage einzusehen. Sportkamerad Raich el berichtete über die I. Reichstagung der Arbeitsgemeinichaft der Reichsbahn-Turn- und Sportvereine in Potsbam. Auf einstimmigen Wunsch ber Bersammlung entschloß sich Kamerab Nocon, das Amt als Bereinsführer für ein weiteres Jahr gu übernehmen. Die von ihm bestimmten Vorstandsmitglieder setzen sich u. a. wie folgt zusammen: Aurt Joswist, Reichsbahn-Inspettor, Stellvertreter: Reinhold Cornit, Silfsmertmeifter, Schriftführer; Paul Babura, Aushilfs. ichaffner, 2. Schriftführer; Richard Rafchel. Streifbienft, techn. Sportleiter; Baul Martowiti, Reichsbahn-Affiftent, Raffierer; Michael

Laufbahnen am Sportplat, Ausbau eines Dufchund Waschraumes und schließlich den Ausbau

Fertigstellung ber

Studienrat Zimnik, Beuthen, hielt einen Licht-bildervortrag über die Vererbungslehre. Haupt-lehrer Brudny, Koppinik, sprach über das Thema "Beerbungslehre und Kassenkene in der Volksichule". Kreisobmann, Lehrer Sawert, schilderte die Kulturmission, die der Landlehrer im Dritten Keich zu erfüllen dat. Zu Obmännern für Familiensorschung wurden ernannt: für Veiskreisdam Rektor Kastner, für Patschin Rektor Foach im st., für Kaminiek Haupt-lehrer Warzecha, für Koppinik Hauptlehrer Brudnh, für Ziemenhit Hauptlehrer Wittet.

Rowa f. Reichsbahn=Bedienfteter, 2. Raffierer.

\* Toft. Befichtigung bes Sturm. banns II/155. Der neue Fuhrer ber Stambarte

Verantwortl. Redakteur: Dr. Fritz Seifter, Bleisko-Bielitz Herausgeber und Verleger: "Prasa", Społka wydawnicza Desche Verlagsamtak Kirsch & Müller, OmbH., Beuther-Off.

155, Obersturmbannführer Geiser, besichtigte den Sturmbonn II/155 und sprach sich lobend über die Leistungen der SU.-Männer aus. Den Ab-schluß bilbete ein Borbeinarsch am Kinge. Rach der Besichtigung gab die Stanbartenkapelle ein Ringfonzert, und die ganze Tofter Einwohnerschaft umlagerte den Ring, um den flotten

#### Ratibor

#### 2000 Sitlerjungen werben zum Reichsberufsweitkambf

Dieser Tage hatte ber Unterbann I/62 ber SI. die beutsche Jugend, die beutschen Meister und Eltern zu einer großen Kundgebung zusam-Eltern in einer großen Anndgebung zusammengerusen. Rurz vor dem seierlichen Fahneneinmarsch in den übersüllten Saal des Deutschen Hanles erschienen Bannsührer Kohrbach sowie Unterbannsührer Leo Erzesit, der Bertreter des Leiters der NSBD. Kg. Sperling, und der Vertreter des Kreisleiters, Kreispropagandaleiter Kg. Manto. Nach einem Marsch des Spielmannszuges und dem Gedicht "Werfleute sind wir" von K. M. Kilke, erösstete Unterbannsührer Leo Erzesit den Abend und gab befannt, daß er dem Bannsührer 2000 Ingendgenossen und -genossen welden keichsberussjührer Kohrbach begrüßte den Reichsberuss-

## Der oberschlesische Einzelhandel im Jahre 1933

(Eigener Bericht)

Oppeln, 27. Marg. Der oberichleftige Gingelhandel hat nach bem jest borliegenden Sahresbericht ber Induftrie- und Sanbelstammer für die Probing Oberichlefien in Oppeln zwar im Sahre 1933 noch feine durchgreifende Befferung feiner Lage erfahren, boch ift gegenüber 1932 ichon ein bebeutfamer Banbel festzustellen insofern, als ber wirtschaftliche Berfall ber letten Jahre jum Stillft and getommen ift. In ben letten Monaten begannen bie Umfage in berichiebenen Gingelhandelszweigen fogar bie ber entsprechenben Borjahresmonate zu überfteigen.

Die an das Gesetz zum Schutze des Einzelhan-bels vom 12. 5. 33 geknüpften Hoffnungen haben sich infolge der zahlreichen Ausnahmen nicht in bollem Umfange erfüllt. Bei der Bürdigung beg Gesehes muß man sich darüber flar sein, daß eine böllige Errichtungssperre nicht nur zu Härten gegenüber anberen Wirtschaftsgruppen (Hausbesit) und dem tausmännischen Nachwuchs geführt hätte, sondern auch den Bemühungen der Reichsregierung um die Ueberwindung der Arbeitslosig= keit abträglich gewesen wäre.

Der Bericht der Industrie- und Handelstammer schilbert dann die gesetgeberischen Maßnah-men zur Zurückbrängung des Einstusses der Groß-betriebe im Einzelhandel sowie die Einschränkung des Zugabewesens und Rabattwesens. Zur Beilegung von Wettbewerbsftreitigkeiten wurde gemeinsam mit der Sandwertstammer ein Ginigungsamt für Wettbewerbsstreitig-keiten errichtet. Es wird zu prüfen sein, ob den Einigungsämtern nicht auch die Möglichkeit gegeben merben fann,

bie Wettbewerbsberhältniffe ihres Begirtes burch Schiebsipruch berbinblich zu regeln.

Die Zahl der Ausberfäuse und Räumungsverkäuse in Oberschlessen ging im Jahre 1933 erheblich zurück und betrug 88 gegen 184 im Borjahre. Gine Festlegung der Saisonschluß- und Inventurverkaufe auf den 1. August baw. 1. Jebruar, wie sie gum Teil auch in Oberschlefien angestrebt wurde, tonnte hier noch nicht vorgenommen werben. Die Kammer ift jedoch der Meinung, daß ein einheitlicher Termin für daß ganze Reich angestrebt werden sollte.

Die Tätigfeit der Rammer für den Gingelhandel wird fünftig burch bie neu gu gründende Einzelhandelsbertretung, zu der fämtliche Ausweitung erfahren.

Maufolf und Amtsgerichtsvat Keinhold hahn in den wohlverdienten Kuhestand. Landgerichtsdirektor Fohannes Maufolf wurde am 27. Dezember 1868 in Golub, Kreis Wriesen, Wester, geboren. Er bestand am 15. Dezember 1894 in Kiel das Reservendar-Examen, 1899 das Affessoriant in Labian in Westereuben. Am 1. März 1912 folgte Mausolf einem Kuse an das Amtsgericht in Katibor, wo er am 13. Oktober Maufolf und Amtsgericht in Katibor, wo er am 13. Oftober 1912 zum Amtsgerichtsrat ernannt wurde und 1917 zum aufsichtsführenben Kichter seine Bestallung erhielt. Um 1. Vanuar 1923 erfolgte seine Ernennung zum Landgerichtsdirektor. Amtsgerichtsrat Keinhold Hahn wurde am 18. Nobember 1868 in Keinfaldorf, Kreis Cosel, geboren. Er bestamd 1890 das Keserenbar-Eramen, wurde 1895 Asserticht in Losslan berufen. Um 1. Juni 1905 wurde er am das Landsgericht Katibor verset, 1909 folgte seine Ernennung zum Landgerichtsrat, wordung er dom 1. Oktober 1913 ab als Amtsgerichtsgerichtsvat am das Amtsgericht Katibor verset, wurde. Amtsgericht in Natibor, wo er am 13. Oftober

#### Rojenberg

\* Luftschutzübung. Am Mittwoch, 16 Uhr, tritt bie Ortsgruppe bes Reichsluftschutzbundes erst-malig mi einer praktischen Uebung an bie Deffentlichkeit.

#### Rreuzburg

\* "Der erste Arbeiter Rreuzburgs". Die Rreisleitung Kremburg ber NSDAB, hatte bie Kreisleitung Kreihdurg der NSVA. datie die hiesige Bürgerschaft zu einer außervrbentlichen Berfammlung in das Konzerthaus eingelaben. Der große Saal war die auf den letzten Blat besetzt. Nach Gesangsvorträgen beider diesiger Gesangvereine dankte Bürgermeister Schroeter sin die Billtommensgrüße des stellte, Kreisleiters und erklärte, daß es ihm infolge reichlicher Beschäftigung wicht möglich sei, wöhlichseitelbergen machen, daß er auch folche genossen und -genossinnen melben konnte. Bannführer Rohrbach begrüßte den Reichsberufswettfamps, der dem Leitungsprinzip des Rationalsozialismus Ausdruck geben soll. Nach einer 
bunten Holge von Volkstänzen, Marichmusik und
Trompetensignalen erläuterte Kg. Sperling
den besonderen Sinn des RBB. Dann sprach
kreisdeiters und erlätte, daß es ihm infolge von Volkstänzen, Marichmusik und
Trompetensignalen erläuterte Kg. Sperling
den besonderen Sinn des RBB. Dann sprach
kreisdeiters und erlätte, daß es ihm infolge reichlicher Beschieder Besc

Amtzgerichtsrat Reinhold Ginen bejonderen Gruß widmete er dem Kreuz-hlberdienten Kuhestand. Land-hannes Mausolf wurde am hannes Mausolf wurde am hin Golub, Kreis Wriesen, Er bestand am 15. Dezember Kreuzburgern Erwerdslosen wieder Lohn und

Arbeit du ichaffen.

\* Begen Gefangenenbefreiung 200 Mark Geldsftrase. Bor ber Großen Straffammer beim hiefigen Amtsgericht hatte sich ber Gesangenenaufseber K. wegen Gesangenenbefreiung an berantseber K. worten. Es wird ihm zur Last gelegt, das Ent-weichen von vier Gefangenen im Som-mer 1933, ermöglicht zu haben, indem er sie in der Küche beschäftigte, obwohl für sie Sin-zelhäft angeordnet war. Bei den Gesangenen zelhaft angeordnet war. Bei ben Gefangenen handelt es sich um Schwerverbrecher. Nach ber Beweisaufnahme ließ sich nicht mehr mit Sicher-Beweisaufnahme ließ sich nicht mehr mit Sicherheit feststellen, ob dem Angeklagten auch die Anordnung der Einzelhaft bekannt geworden ist, er konnte daher nur wegen sahrlässiger Bestreit ung berurteilt werden. Das Gericht dielt 200 Wark Geldstraße siene angemessene Sühne. Allerdings wird der Prozeh noch ein Nachsviel haben, als auch der Hissausseher R. der an dem fraglichen Tage die Aussicht führte, sich wegen Gefangenenbesreiung zu verantworten haben wird haben wird.

#### Oppeln

\* 4525 Marf sammelten die SN.-Jührer. Auch in Oppeln hatte die Sammlung der SU.-Jührer für hilfsbediirftige Rameraden einen recht erfreulichen Erfolg. Die Sammlung erbrachte 4525 Marf und zeigt damit zugleich die Verbundenheit der Bürgerschaft mit der SU.

\* Der neue Sportführerring Oppeln. Zum Jührer des Sportführerringes Oppeln wurde Schlösserweister Kichard Katrzef in Oppeln ernannt. Als Beiräte für den Jührerring wurden berusen: Kolizeiobermeister Oboj,

der Karsten-Centrum-Grube. Hür die Hinter-bliebenen der letzteren erbrachte eine Samm-lung 603,— Wark. Zunächst bielt Ba. Gaidg einen Vortrag über die WS. Gemeinschaft "Arafi durch Freude". Im Mittelvunkt der Ausführungen des Untergan-Vertriebszellenkeiters Ba. Kreiß stand die Durchführung des Gesetes zur Ordnung ber nationalen Arbeit. Im Anschluß hie<del>ran</del> folgte ein Kamerabschaftsabend.

# Olis Offobnæfslafinn

#### Bor einer Amnestie?

Rattowit, 27. Marg

\* Beiskreticham. Arbeitstagung bes Rach einer Welbung der "Polonia" ift es unzu-NSB. Im Saale des Hotels Weher hielt der NSB. feine dritte Arbeitstagung ab. Studienrat Zimnit, Beuthen, hielt einen Licht-der von Pleß aufgefordert habe, seine durch drei Inklanzen helbtigte han drei brei Inftanzen beftätigte Saftstrafe von brei Bochen, die er wegen angeblicher Beschäftigung eines Ausländers erhielt, anzutreten, wie bies bon anberer Seite behauptet worben ift. Dem Burggericht in Nicolai feien lediglich bom Dberften Gericht in Warichau die Prozegatten gugeftellt worben, jeboch nicht die Aufforderung, ben Bringen bon Bleg jum Strafantritt ju beranlaffen.

Das Blatt weiß weiter gu berichten, bag in ber letten Zeit Aufforberungen jum Strafantritt an Deutsche, bie wegen politischer Bergeben berurteilt worben find, überhaupt nicht ergangen feien. In biefem Bufammenhang fpricht bas Aprianty-Blatt bon einer bevorftehenben allgemeinen Umneftie für politische Bergeben in Oftoberichletien.

#### | Mätselhafter Leichenfund im Rotschacht

Rattowit, 27. März.

Die Nachforschungen nach bem bermißten, 64jährigen Iohann Jabloniki aus Dombrowa führten ju einer ratfelhaften Entbedung. Man fand Jablonift in einem brei Meter tiefen Rotichacht in ber Rabe ber Mortimer-Grube als Leiche auf. Um ben Kopf bes Toten war ein großer Stein gebunden sodaß die Ber-mutung besteht, daß der Bermitte ermordet

#### Sattelseder verursacht schweren Unfall

Lublinis, 27. März.

Bei einer Fahrt wit einem Rode stürzte der Arbeiter Paul Piontek aus Woischwik. Die gebrochene Feder des Sattels drang ihm so tief in die Brust, daß Piontek in schwer ver-letztem Bustanden und Jarnowitzer Kvankenhaus eingeliefert werden mußte.

Deutsche Theatergemeinde Kattowig. "Rarfreitags-Beihespiel" am Donnerstag (20). Am 1. Osterfeiertag zwei Borstellungen: nachmittags (3,30) "Die Lustige Bitwe" und obends (8) die Operette "Liebe auf Keisen". (Theatersasse täglich 10—14,80.)

#### Evangelifche Rirchengemeinde Beuthen:

Gründonnerstag, 29. März: 9,30 vorm. Abendmahlsfeier: Sup. a. D. Schwula: 5 nachm. Abendmahlsfeier: B. Heidenreich. Karfreitag, 30. März: 6,15 norm. Abendmahlsfeier: B. Heidenreich. Karfreitag, 30. März: 6,15 norm. Abendmahlsfeier: B. Heidenreich: 9,30 vorm. Houndmahlsfeier: Gup. a. D. Schmula. Kollekte für den Evangelischen Diakonte-Berein Beuthen OS. 9,30 vorm. Gattesdieust im Gemeindehause: Bikar Duballa: 5 nachm. Iturgilcher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier: Gup. a. D. Schmula. Sonutag. 1. April. (Ostersonutag): 8 vorm. Frühgattesdienst: Gup. a. D. Schmula: 9,30 vorm. Huggischeinsteheinst: Gup. a. D. Schmula: 9,30 vorm. Huggischenstehenst: Bastor Heidenreich: 9,30 vorm. Gottesdienst: Wontag, 2. April. (Ostermontag): 8 vorm. politischeinstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehen





#### Ein Oberschlefier erhält das Goldene Pferdepflegeabzeichen

Reitabzeichen beim Reiterverein Beuthen

Beim Reiterberein Beuthen unterzogen sich wieder mehrere Mitglieder und Jugendliche ber Prüfung zwecks Erlangung der Reitabzeichen des Keichsverbandes für Zucht und Prüfung deutschen Warmbluts. Als Reitabzeichen des Keichsberdandes fur Judt und Prüfung beutschen Warmbluts. Als Krüfungskommission walteten Oberst a. D. Frhr. v. Keißenstein, Weuthen, umd Major a. D. v. Oheimb, Dobroslawis, ihres Amtes. Neben der Krüfung der shevretischen Kenntnisse über die Grundlagen der Keitkunst, der Kferdepslege und Behandlung müssen die Teilnehmer im Dressurreiten und im flüssigen Springen über mindestens 8 verschiedene Kindernisse geprüft werben. Da die Teilnehmer, Dn. Ren-ded, A. Czichy (SS.-Keitersturm), Ursula Fiegler und die Jugendlichen Kuth Graha, silla Bason und Otto Groetsche, sämtlich gute Leistungen zeigten, bestanden sie die Krüfung. Damit erhöht sich die Jahl der von Mitzgliedern des Vereins bisher erwordenen Keitadzeichen auf 2 silberne, 21 bronzene und 14 Jugend-Keitadzeichen des Keichsberbandes, ein Zeichen, wie ernst die Keitausbildung betrieben und wie sachgemäß und gründlich die Vorbereitungen für die Krüfungen unter Leitung des Keitsehers, Oberleutnants a. D. v. Albebylt, und des Keitwarts des Keitervereins, Obersta. D. Frhr. v. Keißen steiker Tribüne erwerden.

Im Anschluß an die vor besetzter Tribüne ersolgenden Brüfungen konnte noch die seltene Ehrung eines verdienten Beterapen der Reiselber 2005-abereit berennnnen werden. terei und der Pserbezucht vorgenommen werden. Dem Kutscher F. Wzionte k, einem im Kreise Ratidor gebürtigen Oberschlesier, der 35 Jahre seiner Guisherrschaft ununterbrochen als I. Kutscher dient und der troß seiner 80 Jahre noch immer dem Gutsftall vorsteht, wurde bas noch immer dem Gutsttall vorsteht, wurde das Goldene Pferde pflegeabzeichen . Alasse des Reichsberbandes seierlich überreicht. Jum Beweise, daß bei unserem Beuthener Reiterverein die Heranbildung reiterlichen Rachbuchses in besten Händen liegt, führten dem bekorierten Jubilar sodann unter Leitung des Reitelehrers die zwei jüngsten Keiter des Vereins, Helmut und Hans Kolodzies, den Standihrer Reitausbildung zu seiner sichtlichen Freude

#### Schlesiens Handballmeister in Sindenburg

Polizei Hindenburg gegen Boruffia Carlowit

Ginen sehr starken Gegner hat ber Polizeismen sehr parten Segner hat ver Polityets fportverein Hindenburg für Lon zwei-ten Ostersiertag nach Hindenburg verpflichtet. Schlesiens Handballmeister, Boraffia Car-lwoid, wird mird bem Tabellenführer der ober-schlessischen Bezirksklosse seine Kräfte mehren und bestimmt einen ebenbürtigen Gegner vorfinden, da die Hindenburger Polizisten in großen Kämp-fen stets ihren Mann gestellt haben. Das intereffante Treffen kommt unter Leitung von Ko-wollik, Gleiwig, um 16 Uhr auf dem Preuken-plat im Steinhofpart zum Austrag.

Auf der Rekordschanze in Ratege-Palnica

## Fast 100 Meter Skisprung

Siegmund Ruud bei 95 Meter gestürzt

Roch nie erzielte Leiftungen gab es bei einem Stilpringen in Katege-Balnica. Dieser kleine, in der Kähe von Laidach dicht an der italientschen Grenze gelegene spössen europäischen Springerkabe beside inne der größten europäischen Springerkaben. Schon vorher wurden auf dieser Unlage Weiten bis zu 80 Weter gemacht, die ender noch keineswegs eine Grenze sür wirklich erstklässige Springer waren. Ihre Eigen und kleinen Kernationalen Kelbewerd die Vorderen kleinen Kaude über der Wenge sicher dei 92 Weter. Roch einmal unternachm Siegmund Kuud einen Berstellich an ze bewieß die Antlage in Katege-Balnica erst kürzlich, als bei einem internationalen Wetbewerd die der Ketreter und stürzten der Korweger die Gewalt über die Bretter und stürzte, ohne jedoch Schaden zu nehmen. Sehr beachtenswert hielt sich in dieser verlesenen Gesellschaft der Desterreicher Eregor Hille kunft in dem versteckten Winkel vor mit 89 Meter Siegmund Kuud am nächsten kan. lienischen Grenze gelegene sübslawische Wintersportplat besitzt eine der größten europäischen Sprungschanzen. Schon vorher wurden auf dieser Anlage Weiten die zu 80 Weter gemacht, die aber noch keineswegs eine Grenze sür wirklich erftklassige Springer waren. Ihre Eigen ung als Rekordschaft, als bei einem lage in Ratege-Palnica erst kürzlich, als bei einem internationalen Wettbewerd die besten Vertreter der norwegischen Spigenklasse mit dem Prüderpaar Birger und Siegmund Rund an der Spize ihre unerreichte Kunst in dem versteckten Winkel Jugoslawiens zeigten. Nach Abschluß des ofsie

35 Kämpfe an einem Tage

## Barcelona rüstet für Schmeling-Paolino

Ausmaßen in Bewegung gesett worden. Schon in den internationalen Eisenbahnzügen, die nach Spanien fahren, sieht man Platate, die auf den Kampf hinweisen und zur Kartenbestellung beim Schaffner auffordern. Dem Stadtbild von Barcelona geben die in Tausenden von Exemplaren angebrachten, grellbunten Werdeplatate und über die Straßen gespannte Transparente ein eigenstriese Genräge. Und un weich werde in a artiges Gepräge. "Uzendunte Linnsparente ein eigenartiges Gepräge. "Uzendun — Schmeling, die je in der Welt aufgezogen wurde, 3 Kinge, 35 Kämpfe, 70 Boxer" verkünden in riesigen Lettern die Unschläge. 72 000 Juschauer, die rund 700 000 Keseten an Eintrittsgelbern bezahlten, wohnten 1930 trop der Unruhen dem Kampf Kaolino — Carnera bei. Diesmal rechnet man mit einer Besinderzehl von 100 bis 100 000 Keringen und wehr als zahl von 90 bis 100 000 Personen und mehr als einer Million Beseten Einnahme, an der sowohl Schmeling als auch Paolino prozentual beteiligt

Es versteht sich von selbst, daß auch in der spanischen Presse gehörig die Berbetrommel gerührt wird. In spalsenlangen Artikeln werden alle möglichen und unmöglichen Dinge von den beiden Gegnern des Hauptkampses berichtet. Extrazüge aus allen Teisen des Landes, ja sogar aus Frankreich, sollen die Schaulustigen nach wisses Risiko für Schmeling bedeutet.

Wenn nicht alle Borzeichen trügen, verspricht ber am 8. April im riesigen Montjuich-Stadion aufgebauf; Drei Borringe werden zu Barcelona stattfindende Kampf zwischen Mar Schmeling und Faolino Uzendun bas größte borsportliche Ereignis zu werden, das man je in Europa erlebt hat. Allerdings ift aber anch ein Propagandaapparat von gewaltigen Auswahen in Benegung gestett marken Schon Seitenringen wird ab 11 Uhr mittags gebort. varria, Martinez de Alfara, Ignacio Ara, José Girones usw. beteiligt sind, in den beiden Seitenringen wird ab 11 Uhr mittags gebort, und nicht weniger als 35 Rampfe find im Programm vorgesehen.

#### Im Trainingsquartier Schmelings

Fernab bom Getriebe der Großstadt hat Schmeling in dem etwa eine Stunde von Barcelona entfernten Seebad Sitges sein Trainingsquartier aufgeschlagen. Ganze Autokarawanen fahren täglich hinaus nach Sitges, und dem Training des Deutschen wohnen ftets zahlreiche Neugierige bei. Die Augenverletung, die fich Schmeling gleich ju Beginn bes Trainings zugezogen batte, ift ich nell wieder geheilt. Bu ben ftanbigen Besuchern Schmelings zählt auch ber Deutsche Generalkonsul Dr. Röcher, der in befter Beise für alles vorgesorgt hat. Im Lager ber Deutschen ift man recht & uversichtlich, wenn man auch weiß, daß die Befegung bes Schiedsgerichts mit zwei Spaniern und nur einem Deutschen ein ge-

heute | vor

#### Schweinfurt mit Rühr

09's fübbeutscher Oftergaft

Sübbentsche Fußballtasse hat Oberschlessen lange Zeit nicht zu sehen bekommen. In Schweinfurt 05 kommt nun zu Ostern ein besonders guter Vertreter sübdentscher Fußballbesonders guter Vertreter süddentscher Fußdallstunft, denn der vierte Tabellenplatz in der farken Gruppe Vordhahern garantiert ausgezeichnetes Können. Der bedoutendste und bekaumteste Spiesler der Süddentschen ist der Jalblinke Rühr, der schon 14mal sir Süddentschland repräsentativ spielte und zu ben besten deutschen Spielern auf diesem Posten gehört. Sin Vergleich zwischen Rühr und Malik II, dem nationalen Habellinken O98, dürste besonders reizvoll werden. Schweinfurt kommut weiter mit einer Reihe den Schweinfurt kommt weiter mit einer Reihe von süddeutsichen Kepräsentativspielern, sodaß Benthen 09 vor einer schweren Prüssung steht, die im Sindblick auf die bevorstehenden Kämpse um die Deutsche Meisterschaft sehr aufschlußreich werden

Die Befürchtungen, baß die Schweinfurter wegen bes Autobusungliichs mit Ersat antreten mussen, sind vollkommen unbegründet. Von den aktiven Spielern wurden nur zwei unbedeutend verlett, die aber auch schon wieder hergestellt sind und am vergangenen Sonntag halfen. Jahn Regensburg mit 2:1 zu schlagen.

#### Beufer fiegt nach Puntten

Im Mittelpunkt bes ausgezeichnet besuchten Kampfabends im Berliner Kleinring in ber Neuen Welt stand ber Halbschwergewichtskampf zwischen Abolf Heuser, Bonn, und Fosef Czichos, Breslau. Der mit großer Spannung erwartete Kampf endete mit dem erwarteten und überlege-Runts endere und den Etnatteten und betregtenen Auntstege von Abolf Seuser, der nach Ajähriger Bause zum ersten Male nach seiner Rückehr aus Amerika wieder in einem deutschen Ring erschien. Dennoch konnte Seuser den Gin= brud nicht verwischen, daß er wie alle aus 11SU. zurückkehrenden beutschen Borer seine beste Kampikrast in Amerika gelassen hat. Zwar besisht er noch eine reichhaltige Auswahl an Schlägen, aber mit 80 Klg. Gewicht erscheint er noch gen, aver mit 80 sig. Sewicht erjaseint er necht nicht austrainiert genug. Weiterhin hat Heuser von den amerikanischen Ringen einen un reinen Stil mitgebracht. Verschiedene Tiefschläge blies-ben ungerügt, und auch ionst hielt er unberblümt und war auch im Gebrauch seiner Mittel nicht gerade wählerisch.

#### Schalke ohne Auzorra

Ernft Rugorra ift für längere Beit außer Gescht geseht. In einem Freundschaftsspiel in Werne zog sich der großartige Halblinke vom Schalke 04 bei einem Sturz einen Schlüsselbe in die Endspiele zur Dentschen Meisterschaft ohne ihren besten Stürmer bestreiten.

#### Rener Strafenfahrwart in Oberschlefien

Der bisherige Straßenfahrwart Boguth, Hindenburg, hat sein Amt wegen dienstlicher Neberlastung niedergesegt. Bezirksradsportsührer Franz hat zu seinem Nachfolger Anton Alos in diesem Fahre die Bezirksstraßenrennen leiten wird. Als erstes Bezirksstraßenrennen leiten wird. Als erstes Bezirksstraßenrennen findet in biesem Fahre Bund um den Annaher auf biefem Jahre "Rund um ben Unnaberg" am 22. April ftatt, Start und Ziel in Lefchnit,

Steuergutscheine

Ausländische Anleinen

5% Mex.1899abg.

#### Reichsbankdiskont 40/0 Lombard . . . . 50/0

Verkehrs-Aktien

| Di      | skon    | tsat  | ze |        |
|---------|---------|-------|----|--------|
| w York  | 21/00/0 | Prag  |    | 50     |
| rich    | .20/0   | Lond  | on | 201    |
| dssel 8 | 1/20/0  | Paris |    | 22/20/ |
| N       | Tarach  | au 50 | 10 |        |

Reichsschuldbuch-Forderungen

997/8 997/8 971/6—981/ 967/8—975/ 963/8—971/ 953/4—965/ 947/8—953/

fällig 1934

## AG.f. Verkelarsw. 66% 6836 Allg. Lok, u. Strb. 103 103 Hapag 2849 28 Hamb. Hochbahn 83% 893% 893% 3236 3236 Bank-Aktien Adca | 464/4 | 463/3 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | 981/4 | Dt. Golddiskont. 100 pt. Hypothek, B. 75 74½ presdner Bank 63 64 teichsbank 1507/8 152 Industrie-Aktien

| A. E. G.<br>Alg. Kunstzijde<br>AnhalterKohlen                                                                                                                                                       | 165 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>63 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>85 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 170 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>29 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>62<br>85<br>42                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bayr. Elektr. W. go. Motoren<br>Bemberg<br>Berger J., Tiefb.<br>Berliner Kindl<br>Berl. Guben. Hutt<br>de. Karlsruh.Ing.<br>de. Kraft u. Lient<br>eton u. Mon.<br>Braunk. u. Brik.<br>Brem. Allg.G. | 1103/4<br>127<br>71<br>133<br>991/8<br>1271/4<br>90<br>1761/2                                                                         | 112<br>123 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>68 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>131 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>256<br>125<br>99<br>125 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>90<br>1777 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>98 |

|   | tien                                | heute  | VOL    | Harpen            |
|---|-------------------------------------|--------|--------|-------------------|
| ĺ | Charl. Wasser                       | 185    | 853/4  | Hoesch            |
| ı | Chem. v. Heyden                     | 781/2  | 781/4  | Hoffman<br>Hoheni |
| ۱ | I.G.Chemie 50%                      |        | 137    | Holzma            |
| ļ | Compania Hisp.                      | 158    | 158    | Hotelbe           |
| ì | Conti Gummi                         | 144    | 1451/2 | Huta, E           |
|   | Daimler Benz                        | 1501/2 | 1481/0 | Dse Be            |
| ı | Dt. Atlanten Tel.                   | 00 12  | 1151/0 | do.Geni           |
|   | do, Baumwolle                       | 1021/2 | 105    | Jungh.            |
| l | do. Conti Gas Dess.                 | 1168/4 | 1141/2 |                   |
| 1 | do, Erdől                           | 1153/4 | 113    | Kali As           |
| Į | do. Kabel                           | 673/4  | 651/8  | Klöckn<br>Koksw.  |
|   | do. Linoleum                        | 541/2  | 533/8  | Kronpri           |
|   | do. Telephon                        | 601/4  | 67     | SECTION SECTION   |
| l | do. Ton u. Stein<br>do. Eisenhandel | 608/4  | 601/4  | Lanme             |
|   | Dynamit Nobel                       | 00-15  | 67     | Leopold           |
|   | DortmunderAkt.                      | 150    | 1541/2 | Lindes            |
|   | do. Union                           | 195    | 197    | Lingner           |
|   | do. Ritter                          | 761/2  | 781/2  | Löwenb            |
|   | Eintracht Braun.                    | 175    | 1793/4 | Magdeb            |
|   | Eisenb. Verkehr.                    | 981/4  | 991/2  | Mannes            |
|   | Elektra                             | 981/4  | 100    | Mansfel           |
|   | Elektr.Lieferung                    | 997/8  | 99     | Maximil           |
|   | do. Wk. Liegnitz                    | 1401/4 | 137    | Maschin           |
|   | do. do. Schlesien                   | 91     | 94     | do. Buc           |
|   | do. Licht u. Kralı                  | 105%   | 1038/4 | Merkur            |
|   | Engelhardt                          | 821/3  | 815/8  | Metallg<br>Meyer  |
|   | I. G. Farben                        | 1367/8 | 133    | Miag              |
|   | Feldmühle Pap.                      | 1023/4 | 1048/4 | Mitteldt          |
|   | Felten & Guill.                     | 61-/8  | 611/4  | Monteca           |
|   | Ford Motor                          | 60     | 60     | Mühlh.            |
|   | Fraust. Zucker                      | 937/8  | 94     | Neckar            |
|   | Froebeln. Zucker                    | 109%   | 110    | Niederl           |
|   | Gelsenkirchen                       | 1663/4 | 1651/2 | Oberset           |
|   | Germania Cem.                       | 77     | 77     | Orenst            |
|   | Gestürel                            | 991/4  | 975/8  |                   |
|   | Goldschmidt Th.                     | 598/8  | 58     | Phonix            |
| ı | Görlitz. Waggon                     | 22     | 228/4  | do. Bran          |
|   | Gruschwitz T.                       | 951/   | 97     | Polyph            |
|   | Hackethal Draht                     | 160    | 160    | Preuße            |
|   | Hageda                              | 80     | 791/3  | Reichel           |

|    |                                                                                                                |                                                                                                                                                              | Contract of the Contract of th |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                | heute                                                                                                                                                        | vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 | Harpener Bergb.<br>Hoesen Eisen<br>HoffmannStärke<br>Hohenlohe<br>Holzmann Ph.<br>HotelbetrG.<br>Huta, Breslan | 931/2<br>75 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>96<br>35<br>731/ <sub>8</sub>                                                                                     | 92 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>75 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>100<br>35 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>74<br>47 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>54 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 | lise Bergbau<br>do.Genußschein.                                                                                | 1411/6                                                                                                                                                       | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Jungh. Gebr.                                                                                                   | 423/4                                                                                                                                                        | 431/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19 | Kali Aschersl,<br>Klöckner<br>Koksw.&Chem.F.<br>KronprinzMetall                                                | 111 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 66 97 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 84                                                                                         | 112 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>65 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>94 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | Lanmeyer & Co<br>Laurahütte<br>Leopoldgrube<br>Lindes Eism.<br>Lingner Werke<br>Löwenbrauere                   | 116 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 24 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 86 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 109 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 116 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>23 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>84 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>109 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | Magdeb. Mühlen<br>Mannesmann<br>Mansfeld. Bergb.<br>Maximilianhütte<br>MaschinenbUnt                           | 127<br>68 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>72<br>146<br>48 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>                                                                         | 1271/ <sub>8</sub><br>68<br>697/ <sub>8</sub><br>147<br>471/ <sub>8</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 | do. Buckau<br>Merkurwolle<br>Metallgesellsch.<br>Meyer Kauffra.                                                | 84 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>82<br>57                                                                                                                   | 831/2<br>89<br>823/4<br>57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (5 | Miag<br>Mitteldt, Stahlw.<br>Montecatini<br>Mühlh. Bergw.                                                      | 100                                                                                                                                                          | 713/4<br>98<br>45<br>101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Neckarwerke<br>Niederlausitz.K.                                                                                | 91 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>173                                                                                                                        | 92<br>1751/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Oberschi. Eisb.B.<br>Orenst. & Kopp.                                                                           |                                                                                                                                                              | 151/8<br>673/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Phonix Bergb.<br>do. Braunkehle<br>Polyphon<br>Preußengrube                                                    | 853/4                                                                                                                                                        | 51½<br>87<br>185/8<br>993/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1  | Reichelbräu<br>Rhein, Braunk                                                                                   | 1131/s<br>204                                                                                                                                                | 2061/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                        | heute   | Vor.   |
|----------------------------------------|---------|--------|
| do. Stahlwerk                          | 194     | 193    |
| do. Westf. Elek.                       | 981/8   | 984%   |
| Rheinfelden                            | 941/2   | 94     |
| Riebeck Montan                         | 1000000 | 851/4  |
| J. D. Riedel                           | 39      | 391/4  |
| Rosenthal Porz.                        | 501/8   | 503/8  |
| Rositzer Zucker                        | 721/4   | 741/2  |
| Rückforta Ferd.                        | 711/4   | 581/6  |
| Rütgerswerke                           | 603/4   |        |
| Salzdetfurth Kali                      | 1441/6  | 1471/2 |
| Sarotti                                |         | 731/2  |
| Schiess Defries                        | 49      | 50     |
| Schles. Bergb. Z.                      | 37      | 363/8  |
| do. Bergw.Beuth.<br>do. u. elekt.GasB. | 89      | 89     |
| do. Portland-Z.                        | 119     | 1153/6 |
| Schulth.Patenh.                        | 841/2   | 1031/2 |
| Schubert & Salz.                       | 158     | 1653/4 |
| Schuckert & Co.                        | 1035g   | 102    |
| Siemens Halske                         | 141     | 1401/8 |
| Siemens Glas                           | 623/4   | 624    |
| Siegersd. Wke.                         | 57      | 571/6  |
| Stöhr & Co.                            | 118     | 118    |
| Stolberger Zink.                       | 4542    | 421/4  |
| StollwerckGebr.                        | 79      | 807/8  |
| Sudd. Zucker                           | 169     | 169    |
| Phöris V. Oelf.                        | 90      | 91     |
| Thur.Elekt.u.Gas                       |         | 131    |
| do. GasLeipzig                         |         | 117    |
|                                        | 125     | 125    |
| Tuchf. Aachen                          |         | 101    |
| Tucher                                 | 901/2   | 90     |
| Union F. chem.                         | 911/2   | 931/2  |
| Ver. Altenb. u.                        |         |        |
| Strals. Spielk.                        | 555000  | 971/2  |
| Ver. Berl. Mört.                       |         | 551/9  |
| do. Disch. Nickel                      | 923/4   | 923/4  |
| do. Glanzstoff                         | 973/6   | 961/2  |
| do. Schimisch.Z.                       | 891/6   | 89     |
| do. Stanlwerke                         | 448/8   | 431/2  |
| Victoriawerke                          | 611/4   | 623/4  |
| Vegel Tel. Draht                       | 711/5   | 77     |
| Wanderer                               | 106     | 107    |
| Westd. Kaufhof                         | 22      | 211/4  |
| Westeregeln                            | 113     | 1131/2 |
| Wunderlieb & C.                        | 34      | 364    |
|                                        |         |        |

|    | Zellstoff-Waldh<br>Zuckrf.Kl.Wanzl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 501/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | do. Rastenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Otavi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1145/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1143/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24 | Schantung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 435/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Unnotiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a Wa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 | Marie Control of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e we                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 | Dt. Petroleum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 311/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Linke Hofmann<br>Oehringen Bgb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 191-/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32 /2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Ufa Ufa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E AU SIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 341/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6  | Burbach Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2  | Wintershall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110042                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6  | Chada Col Danda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0  | Chade 6% Bonds<br>Ufa Bonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3  | Ola Dollus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 107.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 88 | Rani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Personal State of Sta |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Staats-, Kom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Staats-, Kom<br>Provinzial-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | anun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Staats-, Kom<br>Provinzial-<br>Dt.Ablösungsanl<br>do.m.Auslossen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | anun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | aea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Staats-, Kom<br>Provinzial-<br>Dt. Ablösungsanl<br>do.m. Auslossch.<br>5% Reichsschatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22,15<br>96,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 221/s<br>967/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Staats-, Kom<br>Provinzial-<br>Dt. Ablösungsanl<br>do.m. Auslossen.<br>6%, Reichssehatz<br>Anw. 1923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22,15<br>96,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 221/s<br>967/s<br>791/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Staats-, Kom<br>Provinzial-<br>Dt. Ablösungsanl<br>do.m. Auslossen.<br>5% Reichsschatz<br>Anw. 1923<br>5145% Dt.Int.Anl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,15<br>96,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 221/s<br>967/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Staats-, Kom<br>Provinzial-<br>Dt.Ablösungsanl<br>do.m.Auslossch.<br>5% Reichsschatz<br>Anw. 1923<br>5145% Dt.Int.Anl.<br>5% Dt.Int.Anl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,15<br>96,80<br>79<br>947/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 221/s<br>967/s<br>794/2<br>94-/2                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Staats-, Kom<br>Provinzial-<br>Dt.Ablösungsanl<br>do.m.Auslossch.<br>5% Reichsschatz<br>Anw. 1923<br>512% Dt.Int.Anl.<br>5%Dt.Reichsanl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,15<br>96,80<br>79<br>94 <sup>7</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 221/s<br>967/s<br>791/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Staats-, Kom<br>Provinzial-<br>Dt.Ablösungsanl<br>do.m. Auslossen.<br>5% Reichssehatz<br>Anw. 1923<br>512% Dt.Int.Anl.<br>5% Dt.Int.Anl.<br>5% do. 1927<br>7% do. 1929<br>57% Pr. Schatz. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22,15<br>96,80<br>79<br>947/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 221/s<br>967/s<br>791/2<br>941/2                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Staats-, Kom<br>Provinzial-<br>Dt.Ablösungsanl<br>do.m. Auslossch.<br>5% Reichsschatz<br>Anw. 1923<br>518% Dt.Int.Anl.<br>6% Dt.Int.Anl.<br>6% do. 1929<br>5% Co. 192 | 22,15<br>96,80<br>79<br>947/s<br>957/s<br>100,20<br>1024/s<br>953/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 221/4<br>967/8<br>79 1/2<br>94 1/2<br>96<br>100<br>1021/8<br>955/8                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Staats-, Kom<br>Provinzial-<br>Dt.Ablösungsanl<br>do.m.Auslossch.<br>5% Reichsschatz<br>Anw. 1923<br>5142% Dt.Int.Anl.<br>6% Dt.Int.Anl.<br>1927<br>7% do. 1929<br>57% Pr. Schatz. 33<br>Dt. Kom.Abl.Anl<br>do. m. Ausl.Sch.I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22,15<br>96,80<br>79<br>947/s<br>957/s<br>100,20<br>1024/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 221/s<br>967/s<br>79 1/2<br>94 1/2<br>96<br>100<br>1021/s                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Staats-, Kom<br>Provinzial-<br>Dt.Ablösungsanl<br>do.m. Auslossen.<br>5% Reichssehatz<br>Anw. 1923<br>548% Dt.Int.Anl.<br>6% Dt. Interensant.<br>1927<br>7% do. 1929<br>546 Pr. Schatz. 33<br>Dt. Kom.Abl. Ani<br>do.m. Ausl. Sch. 1<br>76 Bull. Stadi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22,15<br>96,80<br>79<br>94 <sup>7/s</sup><br>95 <sup>7/s</sup><br>100,20<br>102 <sup>1/s</sup><br>95 <sup>3/s</sup><br>115 <sup>1/s</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>96 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>79 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>94 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>96<br>100<br>102 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>95 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>115 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                                                     |
|    | Staats-, Kom Provinzial- Dt.Ablösungsanl do.m.Auslossch. 3º/ <sub>8</sub> Reichsschatz Anw. 1923 5¹-ka²/ <sub>9</sub> Dt.Int.Anl. 6º/ <sub>6</sub> Dt.rteichsanl. 1927 7º/ <sub>6</sub> do. 1929 9.½ Pr. Schatz. 33 Dt. Kom.Abl. Aul do. m. Ausl. Sch. [1// <sub>9</sub> Berl. Stadt- Anl. 1926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22,15<br>96,80<br>79<br>94 <sup>7</sup> /s<br>95 <sup>7</sup> /s<br>100,20<br>102 <sup>1</sup> /s<br>95 <sup>3</sup> /s<br>115 <sup>1</sup> /s<br>86 <sup>3</sup> /4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>96 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>79 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>94 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>96<br>100<br>102 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>95 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>115 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                                                     |
|    | Staats-, Kom Provinzial- Dt.Ablösungsanl do.m. Auslossen. 5% Reienssehatz Anw. 1923 5125% Dt.Int.Anl. 5% Dt.Int.Anl. 5% Lt. Liethsanl. 1927 7% do. 1929 51% Pr. Schatz. 23 Dt. Kom.Abl.Aul do. m. Ausl.Sch. 1 7% Berl. Stadt- Anl. 1926 do. 1923 53% Bresl. Stadt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22,15<br>96,80<br>79<br>94 <sup>7/s</sup><br>95 <sup>7/s</sup><br>100,20<br>102 <sup>1/s</sup><br>95 <sup>3/s</sup><br>115 <sup>1/s</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>96 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>79 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>94 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>96<br>100<br>102 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>95 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>115 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                                                     |
|    | Staats-, Kom Provinzial- Dt.Ablösungsanl do.m.Auslossen. 3º/a Reichsschatz Anw. 1923 5º/a Pt.Int.Ani. 6º/a do. 1929 5º/a Pr. Schatz. 33 Dt. Kom.Abl. Ani do. m. Ausl. Sch. 1 //a Berl. Stadt- Ani. 1923 3º/a Bresl. Stadt- Ani. 1923 3º/a Bresl. Stadt- Ani. v. 28 i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22,15<br>96,80<br>79<br>94 <sup>7/8</sup><br>100,20<br>102 <sup>1/8</sup><br>95 <sup>3/8</sup><br>115 <sup>1/8</sup><br>86 <sup>3/4</sup><br>82,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>96 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>79 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>94 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>96<br>100<br>102 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>95 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>115 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                                                     |
|    | Staats-, Kom Provinzial- Dt.Ablösungsanl do.m. Auslossen, 5% Reiehssehatz Anw. 1923 5126% Dt.Int.Anl. 56% Dt.Int.Anl. 56% dt. 1929 57% do. 1929 57% Pr. Schatz. 33 Dt. Kom.Abl. Anl do. m. Ausl. Sch. [17% Berl. Stadt- Anl. 1926 do. 1928 57% Bresl. Stadt- Anl. v. 28 t. 57% do. Sch. A. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22,15<br>96,80<br>79<br>94 <sup>7/8</sup><br>95 <sup>7/2</sup><br>100,20<br>102 <sup>1/8</sup><br>95 <sup>3/8</sup><br>115 <sup>1/8</sup><br>86 <sup>3/4</sup><br>82,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>96 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>79 <sup>1</sup> / <sub>9</sub><br>94 / <sub>9</sub><br>96<br>100<br>102 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>95 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>115 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>86 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                |
|    | Staats-, Kom Provinzial- Dt.Ablösungsanl do.m. Auslossen.  5% Reichsschatz Anw. 1923 5125% Dt.Int.Anl. 6% Dt.Int.Anl. 6% Lt. etchsanl. 1927 7% do. 1929 51% Fr. Schatz. 23 Dt. Kom.Abl.Aul do. m. Ausl.Sch.1 17% Berl. Stadt- Anl. 1926 do. 1923 53% Bresl. Stadt- Anl. v. 28 t. 53% do. Sch. A. 29 7% do. Stadt. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22,15<br>96,80<br>79<br>94 <sup>7/8</sup><br>100,20<br>102 <sup>1/8</sup><br>95 <sup>3/8</sup><br>115 <sup>1/8</sup><br>86 <sup>3/4</sup><br>82,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>96 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>79 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>94 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>96<br>100<br>102 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>95 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>115 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                                                     |
|    | Staats-, Kom Provinzial- Dt.Ablösungsanl do.m.Auslosseh. 3% Reietsschatz Anw. 1923 5142% Dt.Int.Ani. 6% Dt.tretehsani. 1927 7% do. 1929 57% Pr. Schatz. 33 Dt. Kom.Abl.Ani do.m. Ausl.Sch.f 7% Berl. Stadt- Ani. 1926 do. 1923 57% Bresl. Stadt- Ani. v. 28 t. 57% do. Sch. A. 29 7% do. Stadt. 26 57% do. Stadt. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,15<br>96,80<br>79<br>94 <sup>7/8</sup><br>95 <sup>7/2</sup><br>100,20<br>102 <sup>1/8</sup><br>95 <sup>3/8</sup><br>115 <sup>1/8</sup><br>86 <sup>3/4</sup><br>82,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>96 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>79 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>94 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>96<br>100<br>102 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>95 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>115 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>86 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>86 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |
|    | Staats-, Kom Provinzial- Dt.Ablösungsanl do.m.Auslossch. 5% Reichsschatz Anw. 1923 5½% Dt.Int.Anl. 6% Dt.tetensanl. 1927 7% do. 1929 5% Pr.Schatz. 33 Dt. Kom.Abl.Anl do.m. Ausl.Sch.f 1% Berl. Stadt- Anl. 1926 do. 1928 5% Bresl. Stadt- Anl. v. 28 f. 5% do. Sch. A. 29 7% do. Stadt. 26 5% Niedersch. 25 7% Niedersch. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22,15<br>96,80<br>79<br>94 <sup>7/8</sup><br>95 <sup>7/2</sup><br>100,20<br>102 <sup>1/8</sup><br>95 <sup>3/8</sup><br>115 <sup>1/8</sup><br>86 <sup>3/4</sup><br>82,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>96 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>79 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>94 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>96<br>100<br>102 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>95 <sup>6</sup> / <sub>8</sub><br>115 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>86 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>86 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |
|    | Staats-, Kom Provinzial- Dt.Ablösungsanl do.m.Auslosseh. 3% Reietsschatz Anw. 1923 5142% Dt.Int.Ani. 6% Dt.tretehsani. 1927 7% do. 1929 57% Pr. Schatz. 33 Dt. Kom.Abl.Ani do.m. Ausl.Sch.f 7% Berl. Stadt- Ani. 1926 do. 1923 57% Bresl. Stadt- Ani. v. 28 t. 57% do. Sch. A. 29 7% do. Stadt. 26 57% do. Stadt. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,15<br>96,80<br>79<br>94 <sup>7/8</sup><br>95 <sup>7/2</sup><br>100,20<br>102 <sup>1/8</sup><br>95 <sup>3/8</sup><br>115 <sup>1/8</sup><br>86 <sup>3/4</sup><br>82,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>96 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>79 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>94 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>96<br>100<br>102 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>95 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>115 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>86 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>86 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |

| Sch. G.P. 20/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 921/4        | 921/4      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 8% Pr. Ldpf. Bf.<br>Anst.G.Pf. 17/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94           | 94         |
| 8% do. 13/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94           | 94         |
| 6% (7%) G. Pfdbrf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.7          | 0.3        |
| der Provinzial-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -            |            |
| bankOSReihel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90           | 90         |
| 6%(8%) do. R. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91           | 91         |
| 6% (7%) do GK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 101        |
| Oblig. Ausg. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90           | 190        |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |
| 4% Dt. Schutz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1            | 1          |
| gebietsanl. 1914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,40         | 91/0       |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |              |            |
| Hypotheke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ndan         | Ken        |
| 8% Berl. Hypoth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1            | 1          |
| GPfdbrf. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 921/2        | 921/2      |
| 41/20% Berl. Hyp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |
| Liqu. GPf. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93           | 923/8      |
| 7% Dt.Cbd.GPf. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 921/2        | 921/2      |
| 7% " G.Obl.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 89           | 89         |
| 8% Hann. Bdcrd.<br>GPf. 13, 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |
| GPf. 13, 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 911/2        | 911/2      |
| 8% Preuß. Centr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0491         | 044        |
| Bd.GPf.v.1927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 913/4        | 911/2      |
| 8% Pr. Ldsrntbk.<br>G. Rntbrf. L/II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95           | 95         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90           | 90         |
| 41/2% do. Liqu<br>Rentenbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9614         | 961/2      |
| 8% Schl. soderd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00-25        | 00-12      |
| GPf. 3, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 911/2        | 911/4      |
| 41/2% do. Li.G.Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 911/         | 903/4      |
| 8% Schl. Boderd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |
| Goldk. Oblig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 130-500    |
| 13, 15, 17, 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89           | 89         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | -          |
| Industrie-Ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 0.00000000 |
| 6 % 1.G. Farb. Bds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1161/2 1     | 1161/2     |
| 8% Heesch Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE STATE OF | 947/8      |
| 8% Klöckner Obl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ALCO S       | 120        |
| 6% Krapp Obl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 913/8      |
| 7% Mitteld.St.W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00-10        | 90         |
| 7% Ver. Stablw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 731/8        | 7843       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |

|   | 4'12''16 Uesterr. St. Senatzanw.14 4'16 Ung. Goldr. 4'12'06 do. 14 4'12'06 do. 14 4'12'06 do. 14 4'16 Ung. Ver Rte. 4'06 Türk. Admin. do. Bagdad 4'16 do. Zoll. 1911 4'16 Kasch. O. Eb. Lissab. Stadt Anl. 423' | 8<br>7.80<br>7,95<br>0,55<br>6%<br>9,6) | do. 1942<br>do. 1943<br>do. 1944<br>do. 1945<br>do. 1946<br>do. 1947<br>do. 1948<br>7% Dt. Reichst<br>Vorz. | 935/8 931/2                             | -947/8<br>93 <sup>3/4</sup><br>-94 <sup>5/8</sup><br>-94 <sup>1</sup> /4<br>-94 <sup>1</sup> /4 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Banknoten                                                                                                                                                                                                       | Kurs                                    | <b>a</b> Be                                                                                                 | rlin, 27.                               | März                                                                                            |
|   | G                                                                                                                                                                                                               | . B                                     |                                                                                                             | G                                       | ı B                                                                                             |
|   | Sovereigns 20,38                                                                                                                                                                                                | 20,46                                   | Lettländische                                                                                               |                                         | -                                                                                               |
|   | 20 Francs-St. 16,16                                                                                                                                                                                             | 16,22                                   | Litauisone                                                                                                  | 41.77                                   | 41,93                                                                                           |
|   | Gold-Dollars 4,18                                                                                                                                                                                               | 5 4,200                                 | Norwegische                                                                                                 | 64,02                                   | 61,28                                                                                           |
|   | Amer.1000-5 Doll. 2,46                                                                                                                                                                                          |                                         | Jesterr. große                                                                                              |                                         |                                                                                                 |
|   | do. 2 u. 1 Doll. 2,46                                                                                                                                                                                           |                                         | do. 100 Schill.                                                                                             |                                         |                                                                                                 |
| 8 | Argentinische 0,60                                                                                                                                                                                              |                                         | u. darunter                                                                                                 |                                         | -                                                                                               |
| ı | Englische große 12,75                                                                                                                                                                                           |                                         | schwedische                                                                                                 | 65,72                                   | 65,98                                                                                           |
| ı | do. 1 Pfd.u.dar. 12,73                                                                                                                                                                                          |                                         | Schweizer gr.                                                                                               | 80,77                                   | 81,09                                                                                           |
| ı | Furkische 1,96                                                                                                                                                                                                  |                                         | do.100 Francs                                                                                               | 20 55                                   |                                                                                                 |
| ı | Belgische 58,30                                                                                                                                                                                                 | 55,54                                   | u. darunter                                                                                                 | 80.77                                   | 81,09                                                                                           |
| ı | Bulgarisone                                                                                                                                                                                                     | 57.01                                   | Spanisone                                                                                                   | 34,11                                   | 34,25                                                                                           |
| ı | Daniscue 56,79                                                                                                                                                                                                  | 57.01                                   | l'schechoslow.                                                                                              | 100 E E E E E E E E E E E E E E E E E E |                                                                                                 |
| Į | Danziger 81,89                                                                                                                                                                                                  | 81,71                                   | ivis Kronen                                                                                                 |                                         |                                                                                                 |
| ŧ | dstniscae                                                                                                                                                                                                       | = ,                                     | u.1909aroa                                                                                                  | West Total                              |                                                                                                 |
| l | d'innisone 5,58                                                                                                                                                                                                 | 5,02                                    | 'schechow                                                                                                   | 10.07                                   |                                                                                                 |
| ı | franzosisene 16,45                                                                                                                                                                                              | 10,02                                   | 500 Ki u.dar.                                                                                               | 10,37                                   | 10,41                                                                                           |
| ı | dollandische 168,11                                                                                                                                                                                             | 100,00                                  | jagariseno                                                                                                  | SW Trans                                | 878 R.J.                                                                                        |
| ı | Italien. greße 21,46                                                                                                                                                                                            | 21,04                                   | Ostna                                                                                                       | ton                                     |                                                                                                 |
| ı | do. 100 Lire                                                                                                                                                                                                    | 100                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                                                 |
| ı | und daranter 21.71                                                                                                                                                                                              | 21,79                                   | KL pola Neten                                                                                               |                                         | 1000                                                                                            |
| ı | Jugestawiseke 5,65                                                                                                                                                                                              | 1 5,69                                  | Gr. de. de.                                                                                                 | 47.21                                   | 47,39                                                                                           |
|   |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                             |                                         |                                                                                                 |

1 7,90

# Juchthaus für 25 Cents

es ein Geset, das "Baumes-Geset, das — men und bon José hatte Fingerabdriide wie das meiste, was die Amerikaner schaffen — machen lassen. Eine Bergleich mit ber entsprewie das meiste, was die Amerikaner schaffen — den großen Vorzug hat, einsäch und dabei äußerst praktisch zu sein. Dieses Veses erlaubt dem Einbrecher — großzügig wie die Amerikaner schon einmal sind — diernal wegen Einbruchs bestraft var. Geset ist Geset, und so war zu werden. Wehe aber dem Unverbesserschen, der der Vollzeit und Hesen Kartei des Polizeipräsidiums brachte es dann an den Tag, daß José ein alter Bekannter der Polizei und schon diermal wegen Einbruchs der Polizei und schon diermal wegen Einbruchs der Polizei und schon diermal wegen Einbruchs der Vollzeit war. Geset ist Geset, und so war zu werben, Wehe aber den Unverbesserschen der Vollzeit und vorbestraft war. Geset ist Geset, und so war zuch vorbestraft war. Geset ist Geset, und so vorbestraft war. Geset ist Geset und so vorbestraft war. Ge ber Berbrecher — ohne Rudficht auf die Sohe der pon ihm gemachten Beute — zu leben glang-

bon ihm gemachten Beute — zu leben aläng-lichem Zuchthaus berurteilt wird. José Santro berechtigte troß seiner Ju-gend zu den schönsten Hoffnungen. Mit kaum achtzehn Jahren sah er immerhin schon auf vier Borstrafen wegen Einbruchs zurück und er-freute sich darum in Kollegenkreisen eines guten Kuss und ausgesprochener Beliedtheit. Da er außerdem auch noch ein hübscher, gut gewachsener Junge ist und zum Uedersluß dem berstorbenen Ralenting ein wenig ähnlich sieht ist es Valentino ein wenig ähnlich sieht, ift es nur zu verständlich, daß besonders die junge, aber auch die schon etwas reisere Weiblichkeit seines Kreises ihn mit Auszeichnung behandelte.

Rreises ihn mit Auszeichnung behandelte.

Riebe verpschichtet — und so war es nur selbstwerständlich, daß auch José Santro trachtete, sein Mödel möglichst gut zu kleiden, um mit ihr Jurore machen zu können. Und alles ging gut, solange das zuleht erbeutete Geld vorhielt. Eines Tages aber war die Herrlichkeit zuende; — und selbst der umschwärmteste Held verliert bei den Frauen an Wert, wenn sein Geld den tell an Schwindsucht krankt. José blied also nichts anderes übrig, als wieder einmal seinem Beruf nachzugehen, um frisch es Geld anzuschaften Fen. Er drang nächtlicherweile in eine Wohfen. Er drang nächtlicherweile in eine Wohnung, nahm was er sinden konnte und schwang sich dann durchs Fenster wieder auf die Straße.

— Ob er nun sürchtete, der Bestohlene könnte etwas gemerkt haben und ihm solgen, ob der Gedanke an die ungetrene Lieb ste seine sinne so derwirrte, daß er die nötige Vorsicht außer acht ließ, wird außer Iosé wohl kein Mensch auf Erden ergründen. Tatsache ist, daß er auf der Straße don einem Volizisten in dem gleichen Augenblick liebevoll in Empfang genommen wurde, in dem er daß Haus auf dem nicht eben allgemein üblichen Beg durchs Fenster verließ. Auf dem Polizeiredier gab er ohne weiteres zu, in dem betressenden Hause einen Einbruch berüht Er drang nächtlicherweile in eine Boh-

in dem betreffenden Hause einen Einbruch verübt zu haben. Der diensttuende Polizeiofsizier tat das einzig Gegegebene und nahm José die ge-machte Beute in vollem Umsang sofort wieder ab. Dabei zeigte es sich, daß José wirklich ein Rech-bogel war, denn er hatte nur ein haar Gui-scheine auf Zigarren erbeutet; — Gesamt-wert; sechsundzwanzig Cents.

nem Port. In ben Bereinigten Staaten gibt | nicht ben Erkennungsbienft in Unipruch genom-

Wenn ber Bechvogel in seinem Leben aus-nahmsweise einmal Glud haben sollte, bann wirb es für ihn vielleicht bei fünfunbawanzig Jahren Sing-Sing sein Bewenben haben. Für sechsundswandig Cent aber dürfte auch bas icon reichlich genügen.

Aber die Amerikaner fagen mit Recht, es tommt auf die Abficht, nicht auf die Beute an, und Berufsberbrecher muffen auf immer unschädlich gemacht werben.

## Lebenslängliches Ein Sohn verheiratet die eigenen Eltern

Belgrad. In einer Landgemeinde an ber | Moraba (Jugoslawien) fand bor turzem eine da er begabt war, wurde er später auf die Uni-merkwürdige Trawung statt. Die Brautleute versität zum Studium der Theologie geschickt. Er merkwürdige Trauung statt. Die Brautleute waren beibe schon im Greisenalter, und der Geistliche, der die Trauung vollzog, war — ihr eigener Sohn. Milovan Zugovic war in seiner Sugend mit einem Mäbchen aus bem Nachbardorf versprochen. Doch die Heirat zögerte sich länger und länger hinaus, da Milovan Zugodic keinen einzigen Hof besaß, sondern als Knecht auf dem jeines Onkels arbeitete. Erst nach dessen Tod solke er den Hof erben. Der Bater des Mädchens aber, ein angesehener Bauer, wolkte seine Zustimmung zu einer Heirat mit einem Knecht nicht geben. Er verbot daher seiner Tochter, Zugodic je wieder zu sehen, und achtete scharf darauf, daß sein Berbot nicht übertreten wurde. Nach einiger Zeit jedoch schenkte das Mädchen einem Knachen das Leben und gab zu, daß Zugodic der Bater sei. Der Bauer gab das Kind an eine christische Anstalt und bewachte feine Tochter strenger denn je. Nachbardorf versprochen. Doch die Heirat zögerte bewachte seine Tochter strenger benn je.

Der Knabe kam in eine Klosterschule, und jeste nun alles daran, herauszubekommen, wer jeine Eltern seien, und endlich, als er ichon längit Biarrer war, gelang es ihm, diese aussindig zu machen. Eines Tages erschien er in seinem Hei-matdorf und suchte seinen Bater auf. Der war inzwischen Hosbesiter geworden, umb auch seine Fu gend geliebte hatte das Anwesen ihres Veters gaardt. inzwischen Hofbesiber geworden, und auch seine Fugend geliebte hatte das Anwesen ihres Baters geerdt. Beide hatten nun mit ihrer Wirtschaft so viel zu tum, daß sie nicht ans Heiralen demken konten. Sie waren under mählt geblieben, hatten aber einander treue Freundschaft bewahrt. Der junge Geistliche jedoch, der unter seiner umehelichen Abkunft sehr gelitten hatte, setzte es durch, daß sich seine Elbern num endlich miteimander verheirateten. In der Kirche des Dorfes vollzog er unter großer Beteiligung der Dorfbelwohner die Trauung seiner greisen Eltern. Er tat es, um eine Schande einer greisen Beben aus zu löschen, und nicht, wie von verschiedenen Bauern behauptet wurde, um sich das Erbe zweier Höfe zu sichern meier Sofe au fichern.

## Kreuzwort

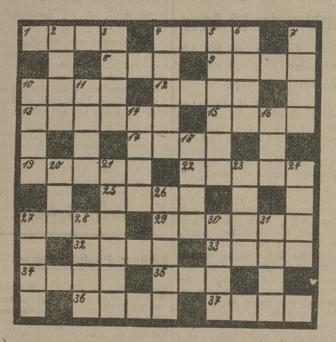

Dabei zeigte es sich, das Fosé wirklich ein Bech-vogel war, denn er hatte nur ein paar Gut-scheine auf Zigarren erheutet; — Gesamt-wert: sechsundzigen Beirag hatte sich für Dieser geringsigige Beirag hatte sich für Fosé im Sinne einer milderen Beurteilung als günstig erwiesen, wenn der Polizeirichter noch

Sen frecht: 2. Nagetier, 3. Blutfauger, 4. weiblicher Borname, 5. Angehöriger eines hirtenvolkes, 6. Unriefe, 7. Kubestätte, 10. biblische Person, 11. Stadt in Holtein, 14. Kalsche Richtung, 16. russischer Kaiser, 18. Infel im Koten Weer, 20. Teil des Wagens, 21. Kich, 23. Gestügel, 24. Rebenfluß der Donau, 26. Verbacht erregender Umstand, 27. Bergtrift, 28. Unstättin 21. Ochständer gestiim, 30. Gestein, 31. Oper von Berdi. (3 ein Buchstabe)

#### Vermögen unter Gerümpel

Bittan. Eine geisteskranke ältere Dame in Zittan, bie schon seit 36 Jahren in der früheren elterlichen Wohnung ihr Leben verbrachte, hatte seit Wochen keinem Menschen mehr Zutritt gewährt. Darauf schritt die Fürsorge ein, da man Selbstmord der Geistesschwachen befürchtete. Den Beamten bot sich ein merkwürdiges Bild. Die Wohn ung war weder geheist noch gelüftet und mit wertlosem Gerümpel verstellt. Pleihungsklische Bücher Zeitungen noch gelüftet und mit wertlosem Gerümpel berstellt. Rleibungsstücke, Bücher, Zeitungen, Wäsche, Scheuertücher, Stoffballen, Bürsten, Stiesel, Koffer, Körbe, Bappschackteln und Lebensmittelborräte und Geschirr — alles lag wirr durche in ander. Inmitten der hochausgetürmten Tische brannte eine Betroleumlampe als einzige Beleuchtung. Vollkommen erschöpft fand man die Geistessschwache in ihrem Bett, da sie in der letzten Zeit überhaupt keine warme Wahlzeit mehr zu sich genommen hatte.

fie in der letzten Zeit überhaupt keine war me Mahlzeit mehr zu sich genommen hatte.

Bei den Aufräumungsarbeiten entweckte man zur allgemeinen Ueberraschung ein Vermögen miter dem Gerümpel. 320 Goldbollar, 121 englische Pfund, 1725 Mark Kapiergeld, 170 Mark alte Zehn- und Zwanzigmarkstüde, 235 Mark Hapiergeld. Ferner besaß die alte Dame Sparkassender mit 7400 Mark serner 20 000 Mark Kommunalanleihen, 100 000 Mark Schulbverschreibungen, 100 000 Mark Schulbverschreibungen, 100 000 Mark Schulbverschreibungen ber Stadt Görlig, die allerdings durch die Inflation entwertet sind.

Der Kranken, die in den letzten Jahren auch Klein ren knere Unter kühn ng bezog, stehen außerdem noch namhasse Summen aus der Leben 3 der sich er ung ihres Bruders zu. Sämtliche Vermögenswerte wurden sichergestellt und die Kranke in Austaltspflege genommen.

und die Rrante in Anftaltspflege genommen

## **Aus aller Welt**

## Die schöne Fischerin

Ebinburgh. Man fischt so allerlei ünteressante Gegenstände aus dem Basser: alte Stiesel, ver-beubte Konservenbüchsen und durchlöcherte Emailleschüsseln. Sin Fischerm äbch en auf den Shetbandinseln aber sischte sich fürzlich ihren Lebensgefährten aus dem Dran. Und

Teme Mais war anscheinend mit dem Männerangebot ührer Insel nicht aufriedem zu stellem. So kam sie auf die abenteuerliche Idee, ühre Bhotograp die und ein Briefden in eine Flasche bineinzubraktizieren, diese zu versiegeln und dem Meer zu übergeben. Die Flasche murde auch tatsächich von der Bordwache eines englischen Dannebers auchgefischt und gina bei der Bestauma von Hand zu Hand. Der Brief war in einem misenallen Ginalisch albasiakt das Rilbnis einem miserablen Smalisch abgesaht, das Bildmis aber war so bezaubernd ich ün das sich 21 Matrosen Kwall und Fall darin verliebten und 21 Matrofen Knall und Fall darin verliebten und den Rapitän bestürmten, die nahe Insel anzusamen. Balb landete eine Schaluppe mit 21 heivatslustigen Matrosen auf dem Giland, man entbeckte die Schöne beim Nehessieden und stellte ihr die Wahl zwischen den Freiern anheim. Das Mädden, natürlich ganz überrascht von der prompten und starfen Wirkung ihrer Flasch ein post, wollte zunächst auf das Schiff mitgenommen sein, um sich dort zu entscheiden. Der Kamen sein, um sich dorf zu entscheiden. Der Ka-pitän machte große Augen, als die ganze Bande mit der ichönen Fischerin anrückte, gab aber seine Zustimmung zu einer kleinen sibelen Feier am Bord Das Mädchen tanzte mit allen ihren Freiern einmal und erklärte dann, alle Matrofen hätten ihr fo gut gefallen, daß sie sich für keinen von ihnen entscheiben könne. Um niemandem wehe zu tun, habe sie sich entschlossen, den Ka-pitän zu heiraten. Und wun kommt die Ueberraschung: der Kapitän hatte durchaus nichts bagegen, er war ganz im Geaenteil von Herzen glücklich über die Bahl des Mädchens, denn er hatte sich ebenfalls in die Schöne verliebt und ihr

iondern die weißliche Welt von Theater, Film und aus den mondamen Salons, Ueder den Zwed bes Unternehmens, das "vornehme Tees" und der-gleichen veranstaltet, belehrt das Preisausichreiben. Bur Toilmahme berechtigt waren nur Frauen, und sie mußten die Briese felbst berfakt haben: Liebesbriefe. Das Wort erinnert uns sofort an einen "Niebesbriefteller", wobei es einen leicht grauft. Und etwas Alehnsliches ergab ia auch das Breisausschreiben. Die zwölf "Ich niten" Liebesbriefe wurden von mus der Damen gedient und ein neuer Liebes. briefsteller geboren. Die mit den beiben ersten Kreisen bedachten Briese werden sogar von Schauspielerinnen auf Schallplatten gesprochen. Wie mag sich da folgender Saz aus dem "schönsten wit die nite n" Brief wohl machen:

"Wenn Du 3. B. nur ben Hund seben könntest! Ich brauche ihm nur Deinen Ramen zu nenwen: schon schiebt er ein Auge in die Höhe, bas andere zur Erbe und weint. Er weint viel zu gut. Darüber bin ich richtig eifersiichtig auf ihn!"

Liebesbriefe auf Schallplatten — ob gerade das Frankreich noch fehlte?

#### Der Jenaer "Feuerreiter" gestorben

Iena. Im Alter vom 73 Inhren ist hier der grühere Lamdwirt Berthold Hellmuth, im Volksmund "Fewereiter" genannt, gestorben. Seine darakteristische Gestalt wit dem langen weißen Hangthaar und dem großen Volkbart, die starf an Tolstoi erinnerte, siel überall auf. Hellmuth ging Sommer wie Winter im blogen Kopf. Er hatte eine besondere Leidenschaft sürd das Hoch im Tolked, dem er die Anlett dreu blied. 

und bergleichen besaß er ein ausgezeschmetes Ge-tonnte nur noch den durch Herzschlag eingetretenen bächtnis. Den Spirnamen "Feuerreiter" Tod feststellen. sollen ihm die Studenten gegeben haben.

#### Wahnsinniger auf dem Berggipfel

Bern. Auf dem Milchpaßloch, einem Felsgipfel in der Rähe von Bern, hat sich feit einigen Tagen ein Frrsinniger versich anzt. Alle Bersuche, ihn zur Rückehr zu bewegen, sind bisher fehlgeschlagen.

Es handelt sich um einen aus Grindelmald stammenden Batienten, dem es gelang, aus einer bei Bern liegenden Nerbenheilanstalt zu entfliehen. Er konnte ungehindert in die Berge Verfolger herankommen. Er hatte unbegreiflicherweise eine Bistole bei sich, mit welcher er
alle Versuche ber Wärter, ihn in ihre Gewalt zu
versuchen, zunichte machte. Schließlich gaben sie
ihre aussichtslosen Vemühungen auf. Man war
gezwungen, den Irren auf dem Sipfel seinem
Schicksal zu überlassen, wenn man nicht noch
andere Menschenlebem aufs Spiel seben wollte.
Man hat von dem Irren bis seht nichts wieder
gesehen. Vielleicht hat er einen Abst ie g verzucht, der ihm aber aller Bahrscheinlichkeit nach
mikalückt sein dürfte, da er seit Tagen keinersei mißglückt sein dürfte, da er seit Tagen keinerlei Nahrung zu sich genommen hat und außerbem in den Bergen zur Zeit grimmige Ralte herricht.

#### Ein dreistöckiges Prinz-von-Wales-Archiv

London. Der Bring von Wales, der zu den meistgeschilderten und meistphotographierten Menichen der Belt gehört, hat in Loudon ein dreiit ödiges Haus gekauft und es als PrivatArchiv ausgebaut. Im Erdgeschoft und im
1 Stock sind nur die Briefe untergebracht, die
er im Lause seines Lebens bekommen hat. Das
2. Stockwert ist mit Büchern und Zeitungsausschnitten über den Prinzen von Wales

#### Eine lebende Tote

**Barichau.** Die Barschauer Presse bringt spak-tenlange Berichte über einen Hall, ber sich im Städtchen Marki, etwa 20 Kilometer von War-ichau, zugetragen hat. Dort starb eine 52jährige Fran namens Sophie Rezicki. Der Arzt stellte den Tod sest. Das Dorz schlug nicht mehr, aber der Körper behielt seine normale Wärme, das Weischt leine gemöhnliche röbliche Sarke Die Fran Gesicht seine gewöhnliche rölliche Farebe. Die Fran sah aus wie leben d, aber das Serz ftand fill. Der Pfarrer weigerte sich daher, die Bestat-tung vorzumehmen. Auf behördliche Anregung vorrbe eine Aerzte som mitst von weisern, die ebenfalls den Tod felftellte. Aber wieder weigerte eine Bearrer, die Bestattung abzuhalten. Auch der Druck der Behörde kommte ühn nicht amstimmen. Die Bevölkerung von Marki war gleich dem Karrer der Meinung, daß ein Wensch mit normaler Körperwärme nicht wirklich tot sei. Es entstand eine Bolksbewegung gegen die Bestattung fel aufguspüren. Doch dieser ließ keinen seiner benrtand eine Soulsvendsgung geden die Berfolger herankommen. Er hatte unbegreif- ber Frau Rezidi. Vor der Friedhossballe, in der licherweise eine Bistole bei sich, mit welcher er die Frau dag, wurde eine Wache aufgestellt, die Frau lag, wurde eine Wache aufgestellt, die Frau lag, wurde eine Bestattung verhingen. bern sollte. G3 ift eine neue Aerztekommission, in der sich zwei Universitätsprofessoren befinden, in Warbi angesagt.

#### Radio heilt Schlaflosigkeit

Kentuck, In Springfield im Staate Kentuck fteht ein kleiner Rabiofenber, ber eine Stunde lang jede Nacht Heilzwecken gewidmet ist. Bon 1—2 Uhr nachts betätigt sich ber Sender nämlich als "Heilmittel gegen die Schlaflosigkeit", spielt ein Duzend Grammophon-platten ab, auf denen sich Schlummen" befinden, um dann zu schweigen. Schlaflose stellen nachts den Sender an, und zahllose Dankbriese an die Direktion beweisen, daß sie durch die Kadivewiegen. Ich ab sie der endlich Kuhe sinden können.

Am Montag wurden auf Veranlassung der Staatsanwaltichaft Sagen 16 Verjonen wegen des Berdachts des Hochverrats, der Ausführung bon Sprengftoffanichlagen und bes Baffenbefiges selegten Beschuldigungen fallen in die Zeit vor der nationalsozialistischen Revolution.

Bei Abbrucharbeiten des alten Warschauer Sauptbahnhoses ereignete sich ein schwerer Angläckssall. Eine Mauer stürzte ein und begrub sechs Eisenbahnarbeiter unter sich. Gimer der Arbeiter war josort tot, während zwei weitere mit schweren Berlegungen ins Krankenhaus geschafft werden mußten.



# Handel – Gewerbe – Industrie



## Steigende Spartätigkeit

"Die deutschen Sparkassen und Girozentralen 1933"

Der Deutsche Sparkassen- und Für die künftige Zinspolitik der Spar Giroverband legt soeben seinen Geschäftigt kassen gilt das Ziel der Senkung der Soll zinsen ebenso wie bisher; eine weitene Ver bericht der Oeffentlichkeit vor. Er beschäftigt sich nicht nur mit den umwällzenden Ereignissen des Jahres 1933, sondern er greift darüber hin-aus in die Gegenwart, streift alle wichtigen Fragen, die das Sparkassenwesen berühren und schließt mit einem Blick in die Zukumft. Aus dem umfassenden Material geben wir folgende Stellen wieder:

Nachdem sich bereits in den letzten Monaten 1932 eine gewisse Besserung in der Spartätigkeit durchgesetzt hatte und die seit Mitte 1931 abwänts genichtete Bewegung der Spareinlagen ab-gefangen worden war, brachte 1933 von vorngerangen worden war, brachhe 1955 von vollenherein eine Aufwärtsentwicklung die
mit geringfügigen saisonmäßig bedingten
Schwankungen während des ganzen Jahres anhielt. Die Tatsache, daß die Sparkassen den
Einlagenzustrom bei sich vereinigen kommen, beweist schließlich, daß sie sich über alle Not-und Krisenzeiten hinweg das Vertrauen der Bevölkerung erhalten haben. Vertrauen

Zu wünschen hat die deutsche Sparkassenorganisation noch mancherlei. So erscheint es den Sparkassen alls im Gesamtinteresse liegend, wenn die verschiedenen Bindungen, durch die ihr Kreditgeschäft gegenwärtig noch einge-schrämkt list, in einem Maße gelockert werden, daß ein gerechter Ausgleich zwischen den Erfordernissen der Liquidität einerseits und den vordringlichen Ansprüchen andererseits, wiie sie Ambeitsbeschaffung, Kapitalmarktgesundung und Mittelstandsförderung an die Kredithilfe stel-len, geschaffen wind, 1933 hat bereits — wenn auch infolge dieser Bindungen vorerst nur in bescheidenem Maße - die Ueberwindung des toten Punktes im Kreditgeschäft gebracht. Das Jahr 1934 wind

volle Einschaltung der finanziellen Kraft der Sparkassen in den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit

bringen. Von der Beendigung des durch die Bankenquete von 1933 bedingten Schwebezustan-des erhoffen die Sparkassen schließlich, daß die jetzt noch vorhandenen Hemmungen, einer umfassenden und einheitlichen systematischen Pflege des Spargedankens entgegen-stehen, beseitigt werden.

Die Geschäftslage der Girozentralen ist im Verlaufe des Jahres 1933 in erster Limie von den durch die gimstige Einlagenbewegung bei den Sparkassen bedingten erheblichen Zu-fluß an fremden Geldern bestimmt worden; fermer ist der Erlaß des Gemeindeumschuldungsgesetzes für die Girozentralen von enheblicher Bedeutung gewesen, für die Giroder sich jedoch erst im nächsten Jahre nennems-went auf ihre Rentabilitätslage auswirken wird. Was die Aussichten für das Kommunal-kreditgeschäft der Sparkassen und Girozentralen für die nächste Zeit betrifft, so steht eimer Neueinräumung von Krediten einstweilen das noch geltemde Kommunalkreditverbot entgegen. Im Himblick auf die Bestimmungen des 13 des Gemeindeumschuldungsgesetzes hat allendlings dieses Verbot zur Zeit eine praktische Bedeutung nur für das Kassenkredit- (k) Auf Grund der im Tichfisch-Abkommen geschäft, das auf diese Weise fast ausschließ- 1933/34 vereinbarten Absatzregelung für inlän- lich auf die Privatbanken übergegangen ist. dische Süßwasserfische sind dieser Tage für das

wirklichung dieser Bestrebungen hängt jedoch von der Beseitigung einer Reihe bestehenden Unklarheiten und Hemmungen ab. Eine natür liche Grenze für die Herabsetzung der Sollzinsen ergübt sich im übrigen aus der Höhe der Habenzinsen. Diese Sätze sind mit 1 Prozent für Tagesgelid und mit 3,5 Prozent als normaliem Spareinlagenzins bereits so niedrig bemessen, daß sie nicht wesentlich weiter gesenkt werden können. Eine andere Frage ist, ob nicht im Falle einer Zinskonversion der Remien die Sparkassen genötigt werden können, mit Rücksicht auf die Rentabiliität auch mit ihrem Einlagenzinssatz doch etwas herunterzugehen. Es wind dies vom Ausmaß der Konversion abhängen.

#### Der Jahresabschluß der DD-Bank

25 Millionen Mark Reingewinn für Abschreibungen verwendet. - Neue Kredite von 707 Millionen Mark

Die Deutsche Bank und Disconto Gesellschaft stellt im Geschäftsbericht für 1933 für das erste Jahr der nationalsozialisti schen Reichsführung eine entschiedene Wendung zum Besseren im deutschen Wirtschaftslieben flest. Die Bank selbst hat ihre wichtigste Aufgabe darin gesehen, der A.F. beitsbeschaffung zu dienen. Zumächst hat die Bank selber 1000 Arbeitsuchende neu eingestellit, der Gesamtbestamd betrug am Jahresende 16 789 gegen 16 614. Vor allem aber hat die Bank einen Teil der Debitoren flüssig gemacht. Zahlreiche erstamt gewesene Kredite wunden zurückgezahlt, an ihrer Stelle wunden neue der Arbeitsbeschaffung diemende Kredite gegeben. Insgesamt wurden 35 Prozent der Schluldnersumme einschließlich der Warenvorschüsse neu ausgeliehen, was einer Summe von 707 Millionen Mark entspricht und gegenüber dem Vorjahre eine Steigerung um nicht weni-ger als 162 Prozent bedeutet. Die Umsätze sind freilich imfolge des schwindenden Auslandsgeschäftes von neuem um 4 Prozent auf 94 Milliarden Mark zurückgegungen, das ist aber eigentlich ein Stillstamd der Umsatz-schrumpfung, denn das Jahr 1932 hatte einen Umsatzrückgung von 35 Prozent gebracht.

Der Betriebsgewinn beträgt 25,9 Mill. Mark gegen 27,3 Mill. RM., davon werden rund 25 Mill. Mark (i. V. 26,3) zu Abschreibungen ver-wendet und 885 000 Mark (933 956) neu vorgetragen.

Ueber die Aussichten erklärt die Verwaltung, daß man die Hoffnung hege, das Bank-gewerbe werde in Auswirkung der Bankenquete wieder rentabel werden. Der bisherige Ver-lauf des neuen Geschäftsjahres zeigte eine durchaus normale Entwicklung.

#### Karpfen billiger

(k) Auf Grund der im Tichflisch-Abkommen

gesamte Reichsgebliet die Preise für Karpfen ams dentischen Gewässenn herabgesetzt worden. Der Großhändlerpreis ist von 65 RM. auf 58 RM. je Zentner und der Kleinhandelspreis von durchschnittlich 80 RM, bis 85 auf 75 RM. je Zentner ermäßigt worden. Die Preis-Gewässenn herabgesetz herabsetzung erfolgt zur Unterstützung der in Kürze einsetzenden Propaganda zur Förde-rung des Absatzes deutscher Karpfen.

### Ziemlich stabile Metallpreise

An den Metallmärkten war die Preisentwick-lung in den letztvergangenen Wochen und Mo-naten — trotz einiger Schwankungen auf und ab — ziemlich stabil. Die Zinnpreise waren weiterhin fest, und der im Juni und Juli v. J. erreichte Höchststand konnte in der letzten Zeit beinahe behauptet werden. Demgegenüber lagen die Kupfer-, Zimk- und Bleipneise in den letzten Wochen noch recht erheblich unter dem Höchststand des vengangenen Jahres. Bei den Preiser für Blei (Hüttenweichblei) und Zink hamdelt es sich in dem Schaubild um die Notierungen der Berlimer Metallbörse für 100 kg, bei Kupfer (Raffinadekupfer) um die Hamburger Notierung für die gleiche Menge und bei Zinn (Banca und Straitszinn) um die Hamburger Notierung, umgerechnet für 10 kg.

Bei Kupfer sind die Lagervorräte beim Kon-sum niedrig, andererseits kann man angesichts des steigenden Beschäftigungsgrades der metallverarbeitenden Industrie mit einer erhöhten Konsummachfrage aus dem Inland rechnen. Bei Zinn ist die Lage noch immer günstig; die statistische Lage hat sich durch Abnahme der Vorräte in England gebessert, und die Nachfrage der verarbeitenden Industrie ist überall lebhafter geworden. Allerdings schwillt die Außenseiter-gewinnung außerhalb des internationalen Kar-tells an. Bei Blei hält die lebhafte Nachtrage des inländischen Konsums an, während an den ausländischen Märkten ziemlich wenig gekauft wird. Bei Zink ist gleichfalls eine lebhafte In-landsnachfrage festzustellen. Die statiistische



Lage dieses Metalles hatte sich zumächst durch eine weitere Zunahme der Weltvorräte ungün-stig entwickelt, in der letzten Zeit aber ist auch hier eine Entspannung durch einen kleimen Rückgang dieser Vorräte zu verzeichnen.

#### Posener Produktenbörse

Posener Produktenborse

Posener Produktenborse

Posen, 27. März. Roggen O. 14,50—14,75, Roggen Tr. 375 To. 14,75, 45 To. 14,65, Weizen O. 17,25—17,50, Hafer 11,50—11,75, Saathafer 11,75—12,25, Gerste 695—705 14,75—15,25, Gerste 675—685 14,25—14,75, Braugerste 15,25—16,25 Roggemmehl 1. Gat. 55% 21—22, 65% 19,50—20,50, 2. Gat, 35—70% 16,50—17,50, Weizenmehl 1. Gat. A 20% 21,75—33,50, B 45% 28,75—31,00, if C 60% 27,25—29,50, D 65% 25,75—28,00, 2. Gat. 45—65% 23,75—26,00, Roggenkleie 10,25—11,00, Weizenkleie 10,25—11,00, grobe Weizenkleie 10,75—11,25, Winterraps 46,50—47,50, Viktoriar erbsem 24—29, Foligererbsem 20—21, Felderbsem 17—19, Senfkraut 35—37, blauer Mohn 42—48, Sommerwicken 14—15, Peluschken 14,50—15,50, Leinkuchen 19,25—19,75, Rapskuchen 14,50—15, Sommenblumenkuchen 14—45, roter Khee 170—200, roter Khee 95—97% 210—235, gelber Klee ohne Hülsen 90—110, gelber Klee in Hülsen 30—85, schwedüscher Klee 90—120,

#### Doelings Dandulrionhöre

| Deriller Produktenso                   | ) isc                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| (1000 kg)                              | 27. März 1934.                                           |
| Weizen 76/77 kg 196-191                | Weizenkleie 11,30—11,50                                  |
| (Märk.) 80 kg -                        | Fendenz: ruhig                                           |
| Tendenz: ruhig                         | Roggenkleie 10,50-10,80                                  |
| Roggen 72/73 kg (Märk.) 164-1591/2     | Tendenz: ruhig                                           |
| Tendenz: behauptet                     | Viktoriaerbsen 40,00-45,00                               |
| Gerste Braugerste -                    | KI. Speiseerbsen 30,00-35,00<br>Futtererbsen 19,00-22,00 |
| Braugerste, gute 176—183               | Wicken 14,75-15,75                                       |
| Sommergerste 164—171                   | Leinkuchen 12,10<br>Trockenschnitzel 9,90                |
| Tendenz: ruhig                         | Kartoffelflocken 14,10                                   |
| Hafer Märk. 147—154<br>Tendenz: stetig | Kartoffeln, weiße -                                      |
| Weizenmehl 100kg 26.25—27,25           | rote —                                                   |
| Tendenz: ruhig                         | gelbe -                                                  |
| Soggenmehl 22.30—23.30                 | , Industrie -                                            |
| Tendenz: ruhig                         | Fabrikk. % Stärke -                                      |

| Getreide          | 10               | 00 kg      | 27. M                      | lärz 1934.                                                      |
|-------------------|------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Weizen, hl-Gew.   | 751/s kg         | -          | Wintergerste 61/6          |                                                                 |
| (schles.)         | 77 kg<br>74 kg   | 184        | Tendenz: abwar             | 9 kg —<br>tend                                                  |
|                   | 70 kg<br>68 kg   | -          | Futtermittel               | 100 kg                                                          |
| Roggen, schles.   | 78 kg            | 152        | Weizenkleie<br>Roggenkleie | 11,40 -11,90<br>10 -10,50                                       |
|                   | 74 kg<br>70 kg   | Ξ          | Gerstenkleie               | 10-10,00                                                        |
| Hafer             | 45 kg            | 133        | Tendenz: ruhig             |                                                                 |
|                   | -49 kg           | 135        | Mehl                       | 100 kg                                                          |
| Braugerste, feins |                  | 170        | Weizenmehl (70%)           |                                                                 |
| Sommergerste      |                  |            | Roggenmehl<br>Auszugmehl   | $21\frac{1}{2} - 22\frac{1}{2}$ $30\frac{1}{2} - 31\frac{1}{2}$ |
| Industriegerste 6 | 8-69 kg<br>65 kg | 159<br>156 | Tendenz: stetig            | 00-12-01-12                                                     |

#### Berliner Schlachtviehmarkt

| 97. Mäi                                                                                                                                                                                  | rz 1934                                                                                                                                                                                                        | Ь                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ochsen vollfleisch. ausgemäst. höchst. Schlachtw. 1, jüngere 32–33 2, ättere – sonstige vollfleischige 29–31 fleischige 26–28 gering genährte 22–25 Bullen jüngere vollfleisch. höchsten | rz 1934  Kälber  Doppelleuder best, Mast — beste Mast-u. Saugkälb. 52—55 mittl. Mast-u. Saugkälb. 45—50 geringere Saugkälber 35—45 geringe Kälber 18—27  Schafe  Stallmastlämmer 40—42 Holst Weidemastlämmer — | Bu Ca Jan Ist Lo                  |
| sonst volifi.od.ausgem. 26 - 27 fleischige 24 - 25 gering genährte 21 - 23 Kühe jüngere volifieisch.höchsten Schlachtwertes sonst vollti.oder gem. 20 - 23 fleischige 10 - 15            | Stalimasthammel 38-39 Weidemasthammel — mittlere Mastlämmer und ältere Masthammel 35-37 ger. Lämmer u. Hammel 26-34 beste Schafe 29 31 mittlere Schafe 26-28 geringe Schafe 13-25                              | Ne Ric An At Br. Bu Da Ita Ju Ko  |
| Färsen vollfleischige 27-29 fleischige 24-26 gering genährte 20-23 Fresser mäß, genährt, Jungvieh 16-22                                                                                  | Specksch w.iib.300 Pfd.Lbdgew. 50                                                                                                                                                                              | Ko<br>Lis<br>Os<br>Pa<br>Pr<br>Ri |
| Auftrieb<br>Rinder 1464<br>darunter: Chesen 254<br>University 255<br>Kühe u. Färsen 725<br>Marktverlauf: Rinder, Kälb<br>Schweine ruhig.                                                 | n. dir. — z. Schlachth. dir. — der — Auslandsschafe — 5493 do. zum Schlacht- liber — hof direkt — 4637 Auslandsschw. — ber und Schafe ziemlich glatt,                                                          | SP SV V                           |

| m<br>ie<br>n- | Kupfer stetig<br>Stand. p. Kasse<br>3 Monate                              | 27. 3.<br>32 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - 32 <sup>9</sup> / <sub>16</sub><br>32 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> - 32 <sup>13</sup> / <sub>16</sub><br>32 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |                                                                                     | 27. 3.<br>11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>11 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> —11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n st h        | Settl. Preis Elektrolyt Best selected Elektrowirebars Zinn: unregelmäßig  | 35 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> — 35 <sup>3</sup> / <sub>16</sub><br>35—36 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>36                                                                         | ausl. Settl. Preis Zink: stetig gewöhnl.prompt offizieller Preis inoffiziell. Preis | 115/s<br>147/s                                                                                                                                                                   |
| n<br>n        | Stand. p. Kasse<br>3 Monate<br>Settl. Preis<br>Banka<br>Straits           | 2387/s—2381/s<br>2367/s—237<br>239<br>2433/4<br>242                                                                                                                                 | gew. entf. Sicht.<br>offizieller Preis<br>inoffiziell. Preis<br>gew., Settl.Preis   | 15 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>15 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> - 15 <sup>3</sup> / <sub>16</sub><br>14 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>                                             |
| rf            | Blei: stetig<br>ausländ, prompt<br>offizieller Preis<br>noffiziell, Preis | 11 <sup>5</sup> /s                                                                                                                                                                  | Gold<br>Silber (Barren)<br>Silber-Lief (Barren)<br>Zinn-Ostenpreis                  | 136/3 <sup>1</sup> / <sub>9</sub><br>20 - 21 <sup>9</sup> / <sub>16</sub><br>20 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> - 21 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>241 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> |

Berlin, 27. März. Elektrolytkupfer (wirebars), prompt, cif Hamburg, Bremen oder Rotterdam: Preis für 100 kg in Mark: 48.

Berlin, 27. März. Kupfer 41,75 B., 41 G., Blei 15,75 B., 15,25 G., Zimk 20 B., 19,5 G.

#### Oberschlesischer Schlachtviehmarkt

Beuthen, 27. März. Der heutige Markt stand schon im Zeichen der Osterfeiertage, und war daher besonders gut in Kälbern und Schweinen beschickt. Da auch Rinder in ausreichender Zahl aufgetnieben waren, war in allen Viehgattumgen auch qualitativ große Auswahl vonhamden. Der Handel setzte zu Beginn des Marktes lebhatt ein und zog sich bei dem gmoßen Auftrüch über den ganzen Vormittag hin. Schließlich fand, da sich auch auswärtige Käufer im beträchtlicher Zahl eingefunden hatten, alles aufgetriebene Vieh Absatz, so daß der ten, alles aufgetniebene Vieh Absatz, so daß der Markt bis auf einen geringen Ueberstamd geräumt wurde. Auftrieb: Rinder 166, davon Ochsen 7, Bullen 26, Kühe 112, Färsen 16, Fresser 6, Kälber 350, Schafe 6, Ziegem 1, Schweime 760. Verlauf: Rinder langsam, Kälber langsam, Schweine langsam. Ueberstand: 5 Rinder, 25 Schweine. Preise: Bullen: a 22—26, b 17—22, c 14—17, Külhe: a 23—26, b 19—23, c 14—18, d 8—42, Färsen: a 25—28, b 21—24, Kälber: a 27—32, b 21—26, c 17—21. Schweine: a 40—44, b 38—40, c 34—37. Schweime: a 40-44, b 38-40, c 34-37, d 28-33, Sauen 34-39.

#### Berliner Devisennotierungen

| 麗                          | Für drahtlose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27. 3.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                | 26. 3.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50                         | Auszahlung auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geld                                                                                                                                                                                                                                              | Brief                                                                                                                                                                                                                          | Geld                                                                                                                                                                                                                                                  | Brief                                                                                                                                       |
| 0057 2 9 74185 11095 0 - 3 | Buenos Aires I P. Pes. Canada I Can. Doll. Japan I Yen Istambul I türk. Pfd. Londo I Pfd. St. New York I Doll. Rio de Janeiro I Milr. AmstdRottd. 100 Gl. Athen 100 Drachm. Britssel-Antw. 10. Bl. Bukarest 100 Lei Danzig 100 Gulden Italien 100 Lire Jugoslawien 100 Din. Kowno 100 Litas Kopenhagen 100 Kr. Lissabon 100 Escudo Oslo 100 Kr. Paris 100 Frc Paris 100 Frc Paris 100 Latts Schweiz 100 Letts Schweiz 100 Letts Schweiz 100 Letts Schweiz 100 Frc. Sofia 100 Letts Schweiz 100 Frc. Sofia 100 Letts | 0,631<br>2,505<br>0,754<br>2,001<br>12,75<br>0,211<br>16,83<br>2,378<br>58,46<br>2,488<br>81,57<br>21,53<br>5,504<br>41,91<br>57,04<br>11,64<br>04,19<br>11,64<br>04,19<br>11,33<br>79,95<br>0,95<br>0,95<br>0,95<br>0,95<br>0,95<br>0,95<br>0,95 | 0,685<br>2,511<br>0,756<br>2,005<br>12,81<br>2,516<br>0,213<br>169,17<br>2,382<br>58,58<br>2,492<br>81,73<br>21,67<br>0,678<br>41,99<br>57,16<br>11,66<br>64,31<br>16,54<br>10,40<br>80,08<br>81,11<br>34,03<br>34,51<br>60,02 | 0,631<br>2,515<br>0,754<br>2,001<br>12,775<br>2,510<br>0,211<br>165,88<br>2,378<br>58,43<br>2,488<br>2,488<br>2,488<br>2,488<br>1,57<br>21,53<br>5,664<br>41,91<br>57,04<br>41,91<br>10,50<br>10,58<br>78,92<br>0,92<br>0,94<br>34,28<br>0,92<br>0,98 | 0,685 2,511 0,756 2,005 12,805 2,516 0,218 169,22 2,3×2 58,55 2,492 81,73 21,57 5,676 41,99 57,16 11,66 64,31 10,40 80,08 3,058 3,431 06,02 |
|                            | Wien 100 Schill.<br>Warschau 100 Zioty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47,20                                                                                                                                                                                                                                             | 47,50                                                                                                                                                                                                                          | 47,20                                                                                                                                                                                                                                                 | 47,30                                                                                                                                       |

#### Valuten-reiverkear

Schweine ruhig.

Nächster Markt am 31. März. Der Markt vom 3. April wird auf den 4. April verlegt.

Berlin, den 27. März Polnische Noten: Warschau 47.25 — 47.35, Kattowitz 47,25 — 47.35, Kattowitz 47,25 — 47.35 dr. Zioty 47,21 — 47,39

#### Warschauer Börse

| Bank Polski  | 78,75       |
|--------------|-------------|
| Starachowice | 11,15—11,25 |

Dollar privat 5,28¼, New York 5,30, New York Kabel 5,30¼, Belgien 123,80, Danzig 172,80, Holland 357,55, London 27,08—27,07, Paris 34,95½, Prag 22,03½, Schweiz 171,52, Italien 45,57, Stockholm 139,70, Berlin 210,60, Oslo 136,00, Pos. Investitionsanleihe 4% 112,50-112 -112,50, Bauanleihe 3% 42,75, Eisembahnanleihe 5% 57,00, Dollaranleihe 6% 73,00, Bodenkredite 11/2 % 49,50-49,25. Tendenz in Aktien and Detisen uneinheitlich.

#### Berliner Börse

die Aktionmärkte ausübten, haben merklich nachgelassen. Zu Beginn der heutigen Borse war daher das Goschäft sehr ruhig, wozu die mehrtägige Unterbrechung durch die Osterfeiertage mit den dadurch hervongerufenen geringeren Ordereingängen gleichfalls beitnug. Allgemein läßt sich in dem Saldo der Kursbewegung gegenüber den Rückgängen eine Erholung fest-stellen. Am Farbenmarkt führten Rückkāufe zu einem Kursgewinn von 11/4 Prozent. Alber auch die vordem stärker gednückten Werte kommten ihne Kurse wieder befestigen. wammen Schles. Gas 24 Prozent, BMW. und Daimler je 1½ Prozent, Schubent und Salzer 34 Prozent, Schultheiß 2 Prozent, Deutsche Kabel 1% Prozent und Deutsche Endöl 1% Prozent. Hiergegen eröffneten die gestern favorisierten Kumstseideaktien schwach, Bemberg minus 2. Stärker rückgängig waren Rhein-Stärker rückgängig waren Rhein-Braunkohle mit minus 2 und Konti-Gummi mit minus 2. Akkumulatoren waren nach Minus-Minus-Notiz auf 168 taxiert. Von Bankaktien tendierten Reichsbank mit minus 13/4 schwach, ebenso von Schiffighrtswerten Ham-burg-Süd mit minus 1%. Bei stillem Geschäft lag der Rentenmarkt unverändent freund Neubesitz lag bei lebhaften Umsätzen um 20 Pfg. befestigt, während Alltbesitz kaum ver-Industrieobligationen eine Kleinigändert war. keit freundlicher, Mitteldeutsche Stahl plus 1/4. Schuldbücher eher rückgängig, späte minus 1/4. Umtauschdollarbonds bei ruhigem Geschäft eher etwas leichter. Von Ausländern Rumänen mit minus 45 Pfg. stärker gedrückt. Geld zum Ultimo etwas fester, Blankogeld für erste  $\mathbf A$ dressen 4% bis 4% Prozent,

Angeregt durch die feste Haltung der Farbenaktie ergaben sich an den übrigen Märkten gleichfaills weiter Kunserholungen.

Am Kassamarkt überwogen die Kunsabschwächungen, Hoffmann-Stärke minus 4 Berlin, 27. März. Die Verkaufsaufträge, die den lletzten Tagen einen stärkeren Druck auf so daß der Schluß gut behauptet lag. Kräftiger erholt Farben mit einem Tagesgewinn von 1%, Mansfeld von 2%, Muag von 1%, Miag von 1%, Orenstein von 2, Schulse. Elektrische plus 2, Schultheiß plus 2% und Zellstoff-Waldhof plus 2, Konti-Gummi mit Tagesverlust von 3%. Die Nachbörse lag ruhig.

#### Frankfurter Spätbörse

Frankfurt a. M., 27. März. Aku 63%, AEG. 29,75, IG. Farben 137,5, Lahmeyer 115,5, Rütgerswerke 61,5, Schuckert 103,75, Siemens und Halske 142,5, Reichsbahn-Vorzug 113, Hapag 28%, Nordd. Lloyd 33—33,5, Ablösungsanleihe Newbesitz 22,6, Alltbesitz 96,8, Buderus 73,5, Klöckner 66,5, Stahliverein 44,5.

#### Breslauer Produktenbörse

#### Unverändert

Breslau, 27. März. In der Gesamtlage Brotgetreidemarkt hat sich nichts geändert. Lustlosigkeit hält an, da es vollkommen an regung fehlt. Weizen wie Roggen war im Preise unverändert. Das Mehlgeschäft demgegentiber noch weiter ziemlich freundli auf Bedarfskäufe. Hafer begegnet nur gen gem Interesse. Von Gerste finden Industr ware und Braugerste bei allerdings gedrück Preisen etwas Beachtung. Von mußte sich wieder eine ganze Reihe von S ten Preisabschläge gefallen lassen, Rauhfut tendierten still. Hülsenfrüchte bewegen sich a unveränderter Preisbasis ruhig.